#### Telegraphische Depeschen.

(Geliefert bon ber "Associated Press.") Inland.

#### Reuer-Unbeil. Mehrere verheerende Brande.

Fairmount, Inb., 24. April. Das schlimmfte Feuer feit vielen Monaten in der Indiana'er Naturgas=3one brach in den Baarenschuppen der Wilfon & McCulloch's Obftglafer-Fabrit bahier aus. Dreihunbert Waggonla= bungen Obftglafer (bie Arbeit bon fast ber gangen Saifon) wurden gerftort, und ber Berluft wird auf \$150,000 ge= fchatt. Die Berficherung beträgt noch

nicht die Hälfte. San Antonio, Tex., 24. April. Es wird gemelbet, daß die megitanische Stadt Panuca, einer ber wichtigften Sanbelspläge an ber Oftfüfte bon Mexito, 60 Meilen westlich vom Seehafen Tampico, burch eine Feuers= brunft ganglich gerftort worden ift! Ucht Berfonen murben ichmer verlett. Der finanzielle Berluft wird fich auf nahezu 21 Millionen Dollars belaufen. Panuca, bas übrigens jum großen Theil nur aus ftrobbedbedten Abobe= Baufern und Geftrupp=Butten beftanb, hatte 11,000 Ginwohner, aber feinen Feuer=Löschapparat!

#### 56. Rongreg.

Washington, D. C., 24. April. Das Abgeordnetenhaus berieth Die Boft= amts = Berwilligungs = Borlage, mel= che im Gangen \$113.934.800 permil= ligt. Bon befonderem Intereffe find bie Beftimmungen betreffs bes pneumati= schen Rohrpost=Dienftes. Es murbe beichloffen, am 1. und 2. Mai die Ricaragua=Ranalborlage zu erörtern.

Im Senat legte Chanbler, als Bor= figer bes Musichuffes für Bahlen und Privilegien ben Bericht besfelben über ben Clart-Fall ab. Wie bereits befannt, empfiehlt ber Bericht, Clart's Gig für bafant zu erflären, ba feine Bahl burch Bestechung ersolat fei. Es perlautet iib= rigens, Clart wolle heute gutwillig refigniren, aber bann feine Sache aufs Reue bor bas Bolt bon Montana gu bringen, in ber hoffnung, bag er bon ber Montana'er Legislatur wieberges

#### Bom Arbeitofeld.

Terre Saute, Inb., 24. April. Die Biegelftreicher in bier ber biefigen Biegeleien haben ben Arbeitgebern ein Ultimatum geftellt. Gie geben beute an ben Streit, wenn fie nicht eine Lohner= bohung um 25 Cents pro Tag erhals bollftandig ift und fich nicht auf bas

Rem Dort, 24. April. Die Fleifcher in ben Schlachthäufern bon Swift & Co. befinden fich am Streit. Alle übri= gen Schlachthäufer bahier unterftüten, wenigstens nach Ungabe ber Fleischer= Ge wertimaft, Die Streiter, ba fie fürchten, baß, wenn Swift u. Co. ge= winnen follten, fie aus bem Befchaft hinausgebrängt würben. Die Streifer gehören fammtlich gur Gewertschaft und erhalten bon berfelben eine mö= chentliche Unterftützung von je \$10 für Berheirathete und bon \$6 für Ledige. Es heißt, Swift u. Co. hatten einem ihrer Bertäufer, ber früher Bleifcher mar, \$40 pro Boche geboten, wenn er bie "grunen" Leute im Schlachten bon Thieren einlernen murbe; er habe fich beffen aber geweigert und feine Stelle niedergelegt; die Firma habe feine Re= fignation nicht angenommen, sonbern ihn einfach entlassen.

#### Etaatstonventionen.

Milmautee, 24. April. Morgen Abend tritt bier im "Davidson Theatre" die republifanische Staats= tonvention für Wisconfin gufammen, welche Delegaten gur Philadelphier Nationaltonvention gu mablen bat. 1067 Delegaten ber Staatstonvention find angefündigt. Man erwartet, baß Alles glatt berläuft.

Columbus, D., 24. April. Senator Mart hanna ift ebenfalls gur republi= fanischen Staatstonvention bier einge= troffen. Er fagt, er werbe fein Delegat gur Nationalkonvention fein.

Die Blatform und Refolutionen, melde ber Konvention unterbreitet merben follen, find ichon ausgearbeitet, und alle Unordnungen für biefe Ronvention scheinen in Bashington getrof= fen worden gu fein.

Concorb, R. S., 24. April. Sier trat die republikanische Staatskonven= tion für New Sampfhire gufammen. Es murbe eine Pringipien-Erflärung angenommen, welche bie innere und außere Politit ber McRinlen'ichen Regierung gutheißt.

#### Mußer Berfolgung gefekt.

Frantfort, Rn., 24. April. Die Unflage gegen ben Gr-Rongregmann Da= bib G. Colfon wegen Tobtung bon Que ther W. Demarree wurd niebergefchlas gen. Es mar bies zu erwarten, nachbem Colfon in ber hauptantlage, namlich wegen Ermorbung Scotts, freigefprochen worben mar. Die betreffenbe fenfationelle Schieferei fpielte fich befanntlich im Rapitol-Sotel im Januar b. 3. ab, und Demarree mar ein unbetheiligter Zuschauer.

#### Dampfernadrigten.

Rew Port: Königin Auffe von Bremen; Trabe ben Genua u. f. w.
Rew Port: Richigan von Damburg; Zvernia von Liverpool; Preteria von den westindischen Inseln. Bictoria, B. C.: Braemer von den affattischen Dafen. (Mit 1856 japanischen Einwonderern. Der Zampfer, Embred of Tolina", weicher morgen fällig ift, wird ebenfalls 600 japanische Ainwanderer bringen. Die altermeisten derselben find unter Rontratt nach Salen der Ber. Staaten bestimmt.
(Weitere Dampserberichte auf der Innenspeite.)

#### Der Rampf tobt!

Zwischen Bloemfontein und Wepener .-Rundles britifches Bilfsheer braucht felber noch Bilfe. - Große britifche Derftarfungen find unterwegs und verdrangen die Boeren pon einem Bugel. - Bedeutende britifche Derlufte, einschlieflich 25 "Dermißte". - Man glaubt daß die Boeren nur den Dormarich Roberts' durch Weglodung britifder Beere nach Sudoften aufhalten und fich rechtzeitig gurudiehen wollen. -- Die Boeren follen auch Ballon-Dienft erhalten.

London, 24. April. Die gange Auf= mertfamteit tongentrirt fich jest auf die intereffante, obwohl verwidelte La= ge im füboftlichen Theil bes Dranje= Freiftaates, aus welcher Entwidelun= gen bon bochfter Wichtigfeit in naber Butunft hervorgeben muffen.

Wie es scheint, fand General Rundle bie Boeren, welche ihm gu Dewetsborp entgegensteben, in ftarterer Streitmacht vor, als er zu betämpfen Luft hat, und wartet baher auf bas Gintreffen von Berftartungen, ebe er einen entscheiben= ben Schlag zu führen sucht.

Solche Berftartungen find unterwegs. Die elfte britische Division un= ter General Pole-Carew und zwei Bri= gaben Ravallerie unter General French murben bon Lord Roberts bem Genes ral Rundle zu Silfe gesandt. Diefelben erreichten, wie Lord Roberts (unter'm Montag) berichtet, am Sonntag ohne beträchtlichen Biberftanb Rarreefon= tein, und bie erftgenannte Divifion befette nach einem Rampfe mit einer Ub= heilung Boeren Leeuwtop, einen hohen Hügel. Nach britischer, unoffizieller Ungabe mußten fich Die Boeren, welche infolge einer tiefen Stromfclucht bie Richtung bes britischen Angriffs nicht rechtzeitig feben tonnten, fehr fchleunig bon ber betreffenben Bofition gurudgie= hen und eine bebeutenbe Quantität Munition und Gewehre im Stiche laf=

Doch miflang ein Berfuch, bie Boeren zu umgeben. Die britifche Artillerie tonnte sich nicht rechtzeitig bem rechten Flügel anschließen, um auf bas Be= chütfeuer berBoeren gu ermibern, mel= ches übrigens feinen beträchtlichen Schaben gethan haben foll.

Die Boeren-Abtheilung gog fich oftwarts und ift mahricheinlich jest gu ben Boeren in Thaba=Rabe geftogen, wo es zu einem hartnädigen Rampfe tommen burfte. Die bisherigen Ram= pfe waren, wenn auch hipig, ohne Ent=

Lord Roberts berichtet ben Berluft bon 33 Offizieren und Gemeinen, und man glaubt, bag biefe Lifte noch un= Saupttreffen begieht.

Brabante britifche Rolonne nabert fich ebenfalls ber belagerten Stadt De= pener. Gie foll ju Bufhman's Rob beträchtliche Vortheile errungen haben, mit Berluft von 25 Mannn, und jest nur noch 8 Meilen von Wepener ent=

Brabants und Barts Streitfrafte bewegen sich an der Grenze des Bajuto= landes entlang, um jeben Angriff auf ben rechten Flügel von GeneralRundles heer zu vereiteln. Bole = Carem und French follen einen Rudgug ber Boeren nach Norben abzuschneiben suchen.

Diefe bedeutenben Aufbietungen bon Truppenmaffen burch Lord Roberts liefern einen weiteren Beweiß bafür, bag bie Boeren bei Mepener in viel größerer Stärte fteben, als man bisber angenommen batte, und bie Londoner "Times" nimmt anläglich ber vorhan= benen Nachrichten noch befonders Ge= legenheit, gu bemerten, bag bie Boeren trop bes ichlechten Buftanbes ber Stra-Ben ftets Ranonen bei fich haben, und amar große Ranonen, mahrend die Bris ten Mangel an benfelben leiben.

Gine Boerenbepefche aus Thaba-Rebe bom 20. April melbet, bag Ge= neral Dewets' neue Bufuhr an Ranonen und Schiegbebarf in Jammersburg Drift erhalten hat. Gie behaup= tet auch, bag eine ber Ranonen bes Dberft Dalgeth gertrummert worben

Rarreefontein, welches oben erwähnt wurde, liegt etwa 15 Meilen füboftlich bon Bloemfontein. Leeuw Rop liegt 2 Meilen meiter fühlich.

Augenscheinlich haben bie Briten Sonntag Racht Baarbe Rraal befest. Die Boeren räumten Leeuw Rop mahrend ber Racht, und bie Briten befetten es am nächsten Morgen. Obgleich bie Boeren bem Bormarich ber Briten hartnädigen Wiberftanb entgegenfeb= ten, ift ihre Lage boch eine gefährliche. Sie tonnen ihren Rudgug nach Rorben taum langer berichieben, ohne Befahr gu laufen, abgeschnitten gu merben. Gewöhnlich find fie über bie bris tifchen Bewegungen fehr gut unterrichs tet und werben fich jest taum ber Befahr aussegen, besonders ba fie ihren Bwed, einen großen Theil ber Streitfrafte bon Bloemfontein nach Guben gu gieben und baburch ben Bormarfc ber Briten nach Rorben eine geraume Beit aufguhalten, theilweife erreicht ba-

Die Lonboner "Morning Boft" befpricht bie Schwierigfeiten, mit welchen Lord Roberts au tampfen bat, und ems pfiehlt, beständig neue Berftartungen

nach bem Rap gu ichiden ! Boerenlager gu Thaba=Nehe, Dranje Staat, 22. April. Es wird berichtet, bağ Robertfon's Lower Mill geftern bon ben Boeren genommen murbe, und bie berittenen britifchen Rap-Schügen follen währenb ber Belagerung 120

bon 500 Mann verloren haben. Die gefangenen Briten erflären tropig, bie Boeren tonnten bas Lager

bes Oberft Dalgeth zu Wepener nicht nehmen, felbit wenn bie Briten nicht

perftärtt murben. London, 24. April. Der "Daily Telegraph" läßt fich unter'm Geftrigen

aus Boshof melben: "Die Boeren beginnen, Boshof einauschließen! Ihr nachftes Lager ift nur noch fünf Meilen von Boshof entfernt. Die Berbindung mit Rimberlen ift bis jest noch offen.

Der Rorrespondent ber "Dailh Mail" in Rapftabt fagt, bie britifche Streitmacht bes Generals Carrington (welche burch portugiefisches Gebiet marfchirt) fei bie einzige, bie gum Ent= fat bon Mafeting unterwegs fei, unb feine andere biesbezügliche Streitmacht operire gegenwärtig bon Guben her. Bon Plumers Streitmacht hat man schon feit einiger Zeit nichts mehr ge=

Die Unzeichen beuten wieber einmal barauf hin, baß Lord Roberts nicht baran benft, in nächfter Beit ben meis teren Bormarfc nördlich von Bloemfontein angutreten! Die Boeren bechäftigen feine Streitfrafte zwischen Bloemfontein und Wepener (füboftlich bon Bloemfontein) noch viel zu ftart.

General French fandte eine Raballe= rie-Abtheilung nach Guben qu , und man borte auch einige Schuffe. Wie es aber scheint, haben bie Boeren nirgenbs in nächster Rabe von Leeuw Rop ftarte Stellungen inne.

General Rundle melbet auch, bag 25 Mann bom erften Borcefter=Regiment vermißt werben. 53Mann murben nach Ginbruch ber Duntelheit unter Boob nach einem Borpoften gefandt, aber nur 18 fehrten zurück.

Das britische Rriegsminifterium gibt feine Auftlärung über ben offenbaren Widerspruch in den Zahlen der Leute bom Borcefter-Regiment, melde ber=

Aus Warrenton, Rapland, wird unter'm Geftrigen berichtet: Montag Bormittag murbe wieber mit / Be= ichüten auf die britischen Flug-Rebous ten gefeuert; biefe werben inbeg beftan= big weiter borwarts geschoben. Die Boeren icheinen in ftarterer Streitmacht fluß=abwärts zu ftehen, und bort find bie Ravallerie=Batrouillen oft ver= einzeltem Teuer ausgesett.Man glaubt, baß wichtige Entwidelungen nicht mehr fern finb.

London, 24. April. Giner Depefche ber Londoner "Times" bon Bloemfon= tein aufolge foll es bem Lord Roberts endlich gelungen fein, die Bafferwerke bon Bloemfontein wieber unter Ron-

trolle zu betommen. Die Boeren, welche am Freitag General Methuens Streitmacht bei Boshof angriffen, gahlten 2000 Mann, es wird aber berichtet, bag fie ingwi= fchen auf bas Doppelte verftartt mor-

In Natal scheint es gegenwärtig ru-

hig zu fein. Berlin, 24 .April. Die "Samburger aus Port Elizabeth, Britifch=Sudafri= ta gebracht, welche besagten, beutsche Beschäftsfirmen bafelbit, bas beutsche Ronfulat, die Agenten ber Deutschen Ostafrika=Linie und der deutsche Klub "Liedertafel" hatten bie britischen Siege über bie Boeren burch Aufgiehen ber britischen Flagge gefeiert. Mus amt= licher Quelle wird hier barüber gefagt: "Es handelt sich nur um Lappa= lien; ber Bericht murbe bon Leuten berbreitet, benen es fehr barum gu thun war, bag Deutschland nichts gegen Großbritannien unternehme ind auch

nicht in einen folden Berbacht tomme" Der Rronpring wohnte geftern einer hmnaftischen Borftellung burch bie Berliner Uthleten bes "Zirfus Bufch" bei. Der Ertrag biefer Borftellung ift für bas Rothe Rreug beftimmt.

Bum Beften ber bermunbeten Boeren, refp. ber Familien ber Befallenen, fanb gestern Abend wieder eine Unterhaltung

St. Petersburg, Ruglanb, 24. Upril. biefige Zeitungen bringen bie Melbung, bag eine Angahl Luftichiffer nach Subafrita abgegangen ift, um einen militärifchen Ballonbienft für bie Boeren gu organifiren. Die Leute führen bie nöthigen Ballons und alles Bubehör mit fich.

Liffabon, Portugal, 24. April. Die Preffe fahrt fort, bie Regierung gu tabeln, weil fie ben britifchen Truppen ben Durchzug burch portugiefisches Gebiet in Oft-Afrita nach Rhobefia ge= ftattet hat. Die Zeitung "Commercio" ertlart, bie Regierung habe ben Paragraphen 9 ber Berfaffung verlett, unb behauptet, Die Regierung tonnte, mit bemfelben Recht, mit welchem fie Groß= britannien geftatte, Truppen burch portugiefifches Gebiet zu fenden, bemfelben auch erlauben, an ber Mündung bes Tago ein Arfenal anzulegen.

Pretoria, Transbaal, Montag. 23. April. Gine amtliche Depefche mel-

"Die Boeren fegen ihren Rampf gu Wepener fort und haben wieber eine Seerbe bon General Brabants Sorns bieh und Pferben weggenommen.

General beBet's Berlufte au Des metsborp betrugen einen Tobten und fechs Berwundete. 20 Briten murben gefangen genommen, außer ben Berpunbeten und Getöbteten. Die Briten deinen fich wieber über Dewetsborb inaus gurudgugieben. (Damit ift bas Runble'iche heer gemeint, bas, wie ichon gemelbet, bis jum Gintreffen ber weiteren Berftarfungen nichts mehr unternehmen will.)

Cronje jr. berichtet, bag er mit ele

nem ftarten Rommanbo bie Briten nordöftlich bon Boshof angriff. Gin hitiges Treffen folgte, und bie Briten wurden bon Unhöhe gu Unhöhe getrieben. Unfere Leute zeigten großen Muth und Entschloffenheit und jagten ben Feind energisch in ber Richtung nach Boshof gu. Die Briten hatten 15 Tob= te und liegen 3 Bermundete und 8 Ge=

fangene in ben Sanben ber Burgher." Der obenermahnte Cronje ift un= sweifelhaft ber zweite Cohn bes berühmten Generals Cronje, ber fich jest als Befangener auf ber Infel St. Beleng befinbet.

Rommende Fürften-Befude.

Berlin, 24. April. Es berlautet, bag außer bem Raifer Frang Jofef bon Defterreich auch ber Großherzog Fried= rich von Baben und ber italienische Rronpring Biftor Emanuel bierber tommen werben, um bem beutschen Rronpringen Friedrich Wilhelm gum Untritt feiner Mündigkeit gu gratu-

Bei ben Borbereitungen für ben Em= pfang bes öfterreichifchen Raifers hat fich Raifer Wilhelm wieber als "ber Plogliche" erwiesen. Er mar, wie an= gefündigt, geftern in Sachfen, um bem Ronig Albert gu feinem 72. Geburts= tage zu gratuliren, hatte eine fehr herz= liche Zusammentunft mit ihm gu Strethlen, war außerbem in Thuringen auf ber Jagb und tam boch recht= zeitig geftern bier an, um jene Bor= bereitungen im Ronigl. Schloß perfonlich zu leiten. Die 1. Schwabron bes Barbehufaren=Regimentes. bas Leib= gensbarmen=Rorps und bie Leibmache ber Raiferin maren im Schloghof po= ftirt, und die Schlofwache im Flur und auf ben Treppen. Gine große Men= fchenmenge fah fich bon außen bas mili= tarifche Schaufpiel an.

Die Breng-Beitung Warnt. Berlin, 24. April. In einem Artitel ber "Kreug-Beitung" wird ber Landwirthe=Bund babor gewarnt, feinen Ronflitt mit ber Regierung gu weit gu treiben, und auf bie Möglichteit einer Berfperrungs=Tattit feitens ber Go= gialiften und ber Deutschfreifinnigen gegen die Aussperrung ber Fleisch=Im= porte hingewiesen.

Die Angabe bes Agrarier=Drgans, "Deutsche Tageszeitung", baß die Re= gierung die Absicht habe, bie Fleisch= beschau = Borlage zurückzuziehen, böllig unbegründet.

#### Begen Berrath bon Gefdafts.

Dresben, 24. April. 3m fachfifden Landtag wurbe eine Borlage einge= bracht, wonach bie Ronfuln auswärti= ger Länder nicht für bie Sandelstammer und Sandelsborfen mahlbar fein follen. Diefe Borlage foll berhinbern, baß beutsche Industriegeheimniffe aus= wärtigen Ländern burch ihre Konfuln bekannt werde.

Die Leipziger Sanbelstammer halt eine folche Borlage für unnöthig und unbernünftig, und fie hat bereits beim Landtag eine Dentschrift bagegen ein= gereicht, worin gefagt wird, Geschäfts= leute bon gefundem Menfchenberftanb murben ohnebies feine ausländischen Ronfuln gu folden Boften mablen.

Moeren und Die Beinge : Borlage. Röln, 24 . April. Der vielgenannte Reichstags=Bentrumsabgeordnete Roes ren, einer ber eifrigften Befürmorter ber Beinge-Sittlichkeitsporlage in ihrer fcarfften Geftalt, bielt bier eine Rebe. worin er u. A. fagte: "Sollte bie Re= gierung, gegen alle Erwartungen, bor ben Protesten ber Begner ber Beinge= Borlage ben Rückzug antreten, fo wird Gott ber Allmächtige gewiß andere Mittel gum Ginfchreiten finden. 3ch habe ben festen Glauben, bag Gott auch auf frummen Linien gerabe fchreiben

fann. Unter Spionage Berdacht.

München, 24. April. Es wirb mit= getheilt, daß gr. Walter, Tenorfänger er Rönigl. Oper in Riga, Deutsch-Rugland, unter bem Berbacht verhaftet wurde, ein Spion gut fein, aber auf Berwenbung bes beutschen Konfuls wieber in Freiheit gefett murbe. Balter, der fich auf einer Runft=Tour be= fand, hatte badurch, daß er in der Um= gegend von Riga einige photographische Mufnahmen machte, ben Berbacht eines Geheimpoligiften erregt.

Bom Bauft geo empfangen.

Rom, 24 .April. Graf Lonnan und eine Neuvermählte (bie Erzherzogin Stephanie bon Defterreich, bormalige Wittme bes Kronpringen Rubolf) find auf ihrer Sochzeitsreife vom Bapft Leo in Audieng empfangen worben. Man glaubt, baß ber Bapft eine Berfohnung amifchen Stephanie und ihrem Bater, bem Ronig Leopold bon Belgien, guwege bringen tonnte.

#### Spitel mußte freigefprochen merben.

Manila, 24. April. Louis Spigel, ein Agent für Remington = Gewebre und Magim = Befdige, welcher bearg wöhnt wird, auch ben Filipinos Baf: fen jugufchmuggeln, war feit feiner Untunft aus Songtong babier beftanbig bon ameritanifchen Detettives übermacht worben, und man fuchte nach einer Belegenheit, ihn gu berhaften. Diefe fand fich, als man erfuhr, bag eis ner feiner Ungeftellien für \$2000 3uwelen mitgebracht habe, ohne Boll auf biefelben gu gablen. Spigel murbe baber festgenommen, inbeg mußte er wegen Mangels an Beweifen freigefprochen werben. Er ift britifcher Unter-than und einer ber größten geschäftlis hen Unternehmer bes Orients.

#### Lotalbericht.

Die Dewen-Beier. frl. Belen Gould lehnt die Einladung gu derfelben ab

Frau Lathrop Brhan, bie in bangen Sorgen wegen ber Rleiberorbnung und fonftiger Stitetten = Feinheiten ge= mefen ift, bie zu beobachten maren, falls Frl. Selen Gould gur Dewen = Feier nach Chicago tame, ift biefer Berlegen= heiten jest enthoben. Frl. Gould hat geschrieben, fie fei für bie ihr gugeftellte Einladung von Bergen bantbar, murbe aber burch anderweitige Berpflichtun= gen leiber baran berhinbert, biefelbe

Mit ber Arbeit an ber großen Tri= bune, bie bor bem Gerippe bes Bunbesgebäubes an Jadfon Boulevarb für die Deweh-Feier aufgeschlagen werden foll, und beren Berfiellung ber Rons traftorenbund toftenfrei übernommen hat, ift heute Nachmittag begonnen worben, b. h. porläufig nur mit bem Abladen bes Baumaterials. Die Bimmerer = Arbeit foll morgen ihren Un= fang nehmen, und es heißt, bag einige Meifter entichloffen feien, babei felber Sage und hammer und Beil gu hand=

Dem Romite für den Festzug ift fol= gende Marichordnung ber zweiten Di= vifion zugeftellt worben, welche von Seeleuten und ehemaligen Seeleuten

gebilbet merben wirb: Col. Moulton nebft Stab; Abmiral Demen und eingelabene Gafte in Rut= ichen; Commander B. J. Bilfon bon ben Flotten=Beteranen nebft Stab; Mufittapelle; 90 Mann bom Bundes= freuger "Michigan", 20 Mann bom Bollfutter "Morrill"; 300 Chicagoer und 80 Molin'er Flotten = Beteranen aus bem fpanifch-ameritanifchen Rriege; 40 Flotten=Beteranen aus bem Bürgerfrieg; 25 Mann bon ber "Star"=Flottenreferbe; 50 "Interna= tional" Flotten = Beteranen; Die Gee= milig unter Commanber Charles 2B. Johnson.

#### Ginbreder an der Arbeit.

MIS bie Angeftellten bes Lagerhaufes von Dean Bros., No. 24 Michigan Ave., heute früh ihre Arbeit aufnehmen wollten, bemertten fie, bag Ginbrecher fich mabrend ber Racht Bu= gang jum erften Stodwert ber= schafft und eine große Quantitat bon Tabat, ber bort lagerte, geftohlen hat= ten. Der Werth bes geraubten Gutes wird auf \$50 geschätt. Die Polizei ber Bentralftation fahnbet auf bie Spig=

Frau Subbard Carpenter wurde heute, gu früher Morgenftunde, in ih= Wohnung, No. 105 Bine rer Strafe, burch bas Rlirren einer Tenfter icheibe zertrümmerten aus Schlafe aufgeschreckt. Sie bem in bas untere Stod= begab fich wert und gewahrte, wie zwei Rerle fich burch ein gewaltigm geöffnetes Seitenfenfter fcmangen und unten in ber Gaffe im bichten Rebel verschwan= ben. Die Polizei ber Oft Chicago Ave.= Station murbe von bem Borfall benach= richtigt.

#### Berden gefucht.

Die in Milmautee mohnhafte Frau August Riether hat sich heute brieflich an ben Chef ber hiefigen Beheimpolizei gewandt und benfelben erfucht. Rach= forschungen über ben Berbleib ihrer Tochter, einer Frau Wilhelmine Beng, anftellen gu mollen. Diefelbe foll bor neun Jahren bon Waltham, Maff., wofelbft ihr Gatte als Uhrmacher beschäf= tigt mar, nach Chicago übergefiebelt

Frau Glifabeth Murrell, bon Ro. 5215 Dearborn Str., bat heute bie Polizei, ihr bei ber Auffindung ihrer Eltern behilflich zu fein, die angeblich fürglich aus England hierher tamen, bon benen fie aber bisher nichts gehört noch gefehen hat. Die Sweenen ift ber Rame ber Gefuchten.

Michael J. Flynn, von Ro. 805 George Str., Atchifon, Rans., mochte gern wiffen, mas aus feinem Schwiegervater John S. Harper geworden ift, ber bor Jahresfrift nach Chicago über= fiebelte und feither babeim nichts mehr bon fich habe horen laffen.

#### Bahnunfall.

In ber Rabe ber Station Clybe fanb beute Morgen, gegen 7 Uhr, ein Bufammenftoß zweier Frachtzüge ber C. B. & Q.=Bahn ftatt, ber eine mehrftun= bige Bertehrsftodung gur Folge hatte. Die Lotomotibführer und Beiger faben noch rechtzeitig bas Unheil tommen und vermochten fich burch Abfpringen gu ret= ten, boch hat bierbei einer ber Beiger, Martin mit Namen, leichte Berlegun= gen erlitten.

Sunberte bon Berfonen tamen in Folge bes Bahn-Unfalls verfpatet gur

#### Das Better.

Bom Metter-Burean auf bem Aubitorium-Thurm wird für die nächten lie Giunden folgende Witterung in Aussicht gefellt: Ebicago und Ungegendt: Unbekändiges, aber im Algemeinen icones Better beuteklbend und morgen; lebbafte ölliche Winde.

Inois: Unbefindig, beute Abend und morgen, mit gelegentlichen Aegenschauern in den sublichen und vogstichen Thilagen fielde Allende.

Indiana, Aieber-Michigan und Wisconsin: Im Angemeinen ichon beute Abend und worgen; lebbafte öftliche Kinde.

Missonie: Theilmeise heubilt beute Abend und morgen; möglicherweise örkliche Regenschauer; öftliche Wisnet.

#### Mite Baraden.

Das ftabtifche Bauamt infpigirt gur Zeit eine Angahl von Säufern an Blue Island Abe. und Forquer Str., bie ber Chicago = Universität gehören und ziemlich baufällig fein follen. Die= selben werden höchstwahrscheinlich niebergeriffen werben muffen. Gin Gleiches hat mit folgenden Bauten gu geschehen: Ro. 907 Weft Late Str., Eigenthümer S. Bradfham; No. Beft Late Str., C. G. Swigul, genthümer; Ro. 120 G. Lincoln Str., 2B. G. Brown, Agent; No. 1406 3n= biana Abe., Louis Coburn, Gigen= thumer; Ro. 573-575 R. Salfteb Str., Mich. Schilt, Eigenthümer; No. 589 R. Salfted Str., Chas. Defch= mann, Eigenthümer, und No. 69-71 Orleans Str., Thomas Carnen, Gigen=

#### Rod immer in Schuldhaft.

Frau Clara B. Reator zeigte fich heute Vormittag nicht fonderlich erbaut bon bem Erfolg, ben Unna DeCaulen, ihre Tochter aus erfter Ghe, in 211= toona, Ba., mit ihren Bemühungen gehabt hat, bei Bermanbten und Be= tannten bie Summe von \$25,000 auf= gutreiben, welche gur Abfindung ber brangenben Glaubiger ber Inhaftirten nothwendig ift. Frau McCaulen ftat= tete beute Bormittag ihrer Mutter im County = Befängniß einen längeren Befuch ab; fie berließ baffelbe aber, ohne augenicheinlich einen Soffnungs= ftrahl in Die triibfelige Lage ihrer Mut= ter gebracht zu haben, benn Frau Rea= tor äußerte fich nach bem Fortgange ih= rer Tochter mit feinem Borte, baf bie Miffion ihrer Tochter nachalltoona ben erwarteten Erfolg gehabt habe.

#### War bibelfeft.

Der fechzehn Jahre alte John Sitchcod, von No. 538 Grenfham Ave., hatte fich heute bor Richter Doolen ge= gen bie Unflage gu berantworten, in einer Berfammlung ber Beilsarmee burch laute und ungehörige Meußerun= gen eine Störung hervorgerufen gu haben. Hitchcock leugnete; er behaup= tete vielmehr, er fei ein Unhanger ber Beilsarmee. Der Richter ließ fich eine Bibel reichen und ftellte eine Brufung an, die ihn zu ber lleberzeugung brach= te. bak er in ber That einen bibelfesten Müngling por fich babe. Er perbonnerte beghalb ben Ungeflagten nur gur Be= gleichung ber Berichstoften.

#### Muf freien Guß gefeht.

Der Graf be Touloufe be Lautrec. über welchen an anderer Stelle Diefes Blattes einige Mittheilungen gebracht werben, ift heute auf fein Sabeas Cor= pus-Gesuch bin, von Richter Dunne auf freien Fuß gefett worben. Der Richter entschied, daß Lautrec auf eine in Canada gegen ihn schwebenbe Un= flage wegen Fälschung hin hier nicht ohne Beiteres hatte gefangen gefett werben burfen. - Der Graf wird aber mahricheinlich auf einen anderen Saft= befehl hin noch heute bon Reuem gefänglich eingezogen werben.

#### 3hr Zahltag.

Um nächften Freitag werben bie County=Ungeftellten ihr Galar erhal= ten, und zwar biesmal nicht in Rablungsanweifungen, sondern in Baar. In ben letten vier Monaten mußten bie Angestellten ihre "Bouchers", na= türlich gegen schwere Prozente, bei Gelboerleihern anbringen, ba in ber Countytaffe nicht genügend Moneten porhanden maren, um ben Leuten ibre Monatsgehälter auszahlen zu können.

Die unabhängigen Republitaner im 4. Primarbiftrift ber 26. Barb haben fich einhellig gu Gunften ber Aufftel= lung Richter Carters für bas Bouper= neursamt und für die Wiebermahl bes Kongreßabgeordneten Joß, sowie des Rreisrichters nathaniel C. Sears er= flart. Die Bewerbung William C. Bafhos um bas Umt eines County= Rommiffars murbe ebenfalls inboffirt.

#### Litt an Schlaflofigfeit.

Der Schantwärter Frant G. Cafen schoß sich heute Bormittag in feiner Wohnung, No. 5037 Calumet eine Rugel in ben Ropf und war wenige Minuten barauf eine Leiche. Der Mann hatte mahrend ber legten Beit an Schlaflofigteit gelitten. In einem Unfall bon Beiftesgeftortheit machte er feinem Leiben ein Ende.

\* Gegen die Unflage, Spirituofen an Minderjährige bertauft zu haben, hatten fich die Wirthe Martin Gag und 28m. Murphy aus Englewood heute bor Richter Quinn gu berantworten. Murphy murbe gu einer Gelbftrafe bon \$20 berurtheilt; ber Fall bes anberen Ungeflagten murbe bis morgen bertagt.

\* Den Poligiften Collins und Burte on ber Zentralftation gelang es heute Bormittag, einen gewiffen Billiam McConnell im Stagg - Sotel, Ban Buren Str. und Plymouth Place, gu ermitteln und festzunehmen. Die Boli= gei muthmaßt, daß McConnell an dem Einbruch betheiligt war, welcher borgeftern in bas Bell'iche fcaft, Ro. 70 Mabifon Str., berübt

#### Die Arbeiterwirren.

Die "Induftrial = Union" ihrer Gefchafts. bücher beraubt.

Die Plumber-Union zieht ihre Mitglieder auch aus den fleinen Werffiatten gurud. 3. S. Smith, ber Leiter bes unter dem Namen "Industrial Union" beiriebenen Arbeitsnachweisungs = Bureaus bes Kontrattorenbundes, Nr. 153 Mis chigan Avenue, hat ber Polizei ei= nen Ginbruchsbiebftahl gemelbet. Der= felbe ift, nach Smiths Ungabe, geftern früh zwischen 1 und 5 Uhr in bem Ge= schäftslotale bes Bureaus verübt mor= ben, bas fich im vierten Stodwert bes bezeichneten Gebaubes befindet. Die Ginbrecher, welche nicht nur mit ben Räumlichteiten, fonbern auch mit ber Befchäftsführung bes Bureaus febr vertraut zu fein scheinen, haben es nur auf die Geschäftsbücher ber Union ab= gefehen gehabt, befonders auf biejeni= gen, welche bie Namen und Abreffen ber Bauhandwerter enthalten, welche fich bei der "Industrial Union" um Arbeit gemelbet haben. Diefe Bücher, fechszehn an ber Bahl, find bon ben Dieben mitgenommen worben. - Der Borfall ift geftern bom Kontraktoren= Bund in geheimer Sigung befprochen worben. Die Unternehmer befürchten, baß bie Gewertschaftler, falls bie ges raubten Liften ihnen in bie Sanbe fallen follten, Die Leute, welche als Streitbrecher gu bienen bereit finb, in ihren Wohnungen auffuchen werben.

halten. Gine auf Raub lautenbe Untlage. bie ein gewiffer Guftaffon gegen ben vorerwähnten Smith von der "Induftrial Union" erhoben, wurde heute im Polizeigericht an ber harrifon Strafe bom Rabi Martin niebergeschlagen, weil Guftaffon - fcon gum zweiten Male - nicht gur Berhandlung tam. Guftabion hatte behauptet, er mare in Smithe Bureau gelodt und bort bon Smith und zwei anderen Mannern um \$46 und einen Revolver beraubt morben. Man hätte ihn bann gezwungen, ein Schriftstud gu unterzeichnen, ihm einen Dollar gegeben und ihn fchlieflich

um fie von ihrem Borhaben abau=

geheißen, sich feiner Bege gu fcheeren. Die Plumbers' Union hat nunmehr auch Diejenigen von ihren Mitgliebern, welche, ohne Rudficht auf ben Rampf amischen ben Bauunternehmern und ben Bewertverbanben, für fleinere Meifter gearbeitet haben, an ben Streit beor= bert. Die Union will in Erfahrung gebracht haben, bag Arbeiten an größe= ren Bauten bon ben Rontraftoren an bie fleineren Meifter vertheilt würben. Diefen Musmeg, ben Folgen, welche ber Streit für fie haben möchte, gu ent= gehen, will bie Union nun ben "Gro= Ben" berfperren. Für bas Bublitum im Allgemeinen tommt bie Ausbehnung des Plumberftreits jest gerabe febr ungelegen, weil um ben 1. Dai herum Plumber ftart benöthigt wer-

Der Rontrattorenbund hat berfpros chen, heute auf ben "Borfchlag gur Gute" antworten zu wollen, ber ihm von Ex-Alderman Madden unterbreitet worben ift. Man glaubt nicht, bag ber Borfchlag angenommen werben wirb. Derfelbe läuft befanntlich barauf bin= aus, daß ber Kontrattorenbund und ber Baugewertschafts=Rath zeitweilig in ben Sintergrund treten und es ben ein= gelnen Meiftervereinen und Gewerts fchafts=Berbanden überlaffen follen.

fich mit einander zu einigen. In Joliet find geftern brei Stabs eifen=Biegereien gefchloffen worben, bie unter ber Kontrolle ber "Feberal Steel Co." ftehen. Gegen 600 Arbei= ter, welche in biefen Fabriten befchafs tigt zu werben pflegen, find burch biefe Magregel zeitweilig ber Erwerbs=

gelegenheit berauht. Wegen eines thätlichen Ungriffs auf 3. 2B. Surft bon Rr. 1049 R. Lamnbale Mbe., ber im Fifher-Builbing an ber Dearborn Abe. auf eigene Rechnung berichiedene Reparaturen beforgt, ift ein gemiffer James White gu einer Orbnungsftrafe bon \$20 berurtheilt

Richard Williamfon, bon ber Gasleitungseinrichter = Firma Williamfon & Co., Nr. 205 Randolph Str., wurbe geftern Nachmittag an Fifth Abe. nabe Ranbolph Str. hinterriids nieberges Schlagen. Williamfon hat ben Thater nicht zu Geficht befommen, bermuthet in bemfelben aber einen ber ausge-fperrten früheren Ungeftellten feiner

Der Baugemertichaftsrath war bas Publikum bor Personen, bie a geblich in ber Stadt herumgehen Beitrage für ben Unterftugungsfo ber genannten Organifation famm Es ift bisher gur Bornahme fo Sammlungen noch Niemand erm tigt worben.

M. J. Donaby, ein Pintertor Brivatwächter, wurde heute bo Gebäude ber Pinterton'fchen 21 bon ausständigen Bauhandwert gegriffen und niebergeschlagen. Bebaube find Streitbrecher mi ratur = Arbeiten beschäftigt, nahh war zu beren Schut bei

\* Richter Martin überwi Walbron, einen Beteran aus nifchen Rriege, unter \$300 bem Rriminalgericht, weil ber Unflage, feinem Rrie und Zimmernachbar G. Rleiber geftohlen gu habi

## Eine Blut-Kur frei versandt.

Eine freie Derfuchs-Behandlung jedem Leidenden privatim per Doft überfandt.

Gin wunderbares Mittel für eine ichredliche Rrant. heit - Die Beilung ift dauernd.

Eine freie Berfuchs-Behanhlung wird frei bes-fandt bom State Medical Auftitute um die Abat-lache zu beweisen, daß die jereclichte aller Rrant-beiten geheilt werden tann. Es wird biel gesteit-ten iber diesen Gegenfand, aber zhatfachen find unleugdar und muffen anerfannt werden. Die Wir-bung biefes weren Willer unleugder und miffein anersonnt werden. Die Wirstung dieses neuen Mittels ift merknürdig. Der Kirgt, der das Institut unter sich hat, bat eine lange und woltreichenbe Erschrung in der Beschaftlich und der ungestäte gebeilt unter sich hat, bat eine lange und woltreichenbe Erschrung in der Beschandlung dieser Blutkrantbeit, und der ungefährzwei abhren, nach einer langen Reibe don Untersluchungen, sand er ein vosstiebts Mittel, das die Wirtel, das die Vielle, d

Telegraphische Notizen.

war Besterung in jeder Hinsicht wahrnehmbar. Eine furze Fortsetung mit dem Mittel brachte eine vollständige Seilung zu Wege.
Die freie Versuchs-Bedandlung rettete viele die sonst dem frühen Tode verfallen wären, und diese war der Allen, wo die Mundben der Anschliebe von die Mundben die Aransbeit deutlich bezeichnen, tennt der Leidende den Anschliebe den Annen und die Natur des Leidens dollen in der die kleichten, tennt der Leidende den Annen und die Krantheit exerbt oder sich stratig zu gegen den der die kleichen der ficht und werden eines Alseitigen Buches werden, das Issist ut wegen eines Alseitigen Buches werden, das diese Krantheit ausstübrlich beschreibt und ehenfall die Krantheit ausstübrlich beschreibt und ehenfall die Krantheit ausstübrlich deschreibe und der ficht Westellung vor Manne, Ind., und sie werden End die freie Berjuchsbehandlung portorfet ausschied, werden, der Wertellung vor Manne, Ind., und sie werden End die freie Berjuchsbehand inder wunderbare Erleichterung berfchaft, sieher Verlerung bervorzuft, fielb der Betterung dies einer Besseung herdverzuft, die sie blüg sie alles seinder Leicher glachten, entsichen, entsichen, entsche freihere Fehlschap betwert gleden, entsichen bester beite bestere gebischen, entsichen, entsichen, entsichen, entsche bestere gebischen betwer gleden, entsichen bestere bester bei bestere gebischer Leiden und Beragaftein welche frühere Fehlschap betwert gleden, entsichen bestere bestere bestere gleden, entsichen gestere gebischen.

Bu Galt Late City, Utah, ent= gleifte ein Bug ber Rio Granbe Western= Bahn, und ber Lotomotivführer Ronold wurde getöbtet. In ben Metna-Werten gu Gronton, D., legten 200 Mann bie Arbeit nieber, um eine Lohnerhöhung um 25

Cents pro Tag zu erzwingen. — Das Bunbes=Obergericht hat bie Berufung bes Capt. Oberlin M. Carter abgewiesen, ber wegen Unterschla= gung bon Regierungsgelbern gu fünf Jahren Buchthaus berurtheilt murbe.

- Zu Clifton, Ont. (Canada), be= machen 200 bewaffnete Cheriffsgehilfen und 20 Golbaten bas Gefängniß, in welchem fich brei Männer befinden, bie angeflagt find, eine Schleufe am Went= land=Ranal gerftort gu haben. 400 Getreibeschaufler follen bon Buffalo, R. D., aus unterwegs fein, um bie Ge= fangenen gu befreien. Es heißt, baß bie Berhafteten Boeren-Freunde feien, und burch Sprengung ber Schleuse bie Berfendung bon Getreibe berhindert

merben follte!! - Die ameritanische Regierung hat bon ber türtischen bie offizielle Erflarung erhalten, bag bie ameritanischen Miffionare, welche in ber Türkei ge= fchabigt wurden, ihre Forberungen in berfelben Beife geltend machen muß= ten, und unter benfelben Bebingungen, wie bie Unterthanen anberer Lanber In biplomatischen Rreifen glaubt man, baß ber Gultan bamit ei= nen geschickten Trumpf gespielt habe, inbem jest bie anberen Regierungen alaubten, Die Amerikaner wollten "ein Ertra-Würstchen gebraten haben'

#### Musland.

- Die italienische Rammer hat fich bis gum 15. Mai bertagt.

-Der regierende Fürft bon Schwarg= burg=Sonbershaufen hat geftern auf ber Jagb bas Bein gebrochen.

Die sübfrangösische Ortschaft Bouscat brannte nieder, und mehrere Menfchen tamen in ben Flammen um.

Bring Beinrich bon Preugen ift nebft feiner Gemahlin in Cronberg, Beffen-Raffau, jum Befuche bei ber Raiferin Friedrich eingetroffen.

- Der "Reichsanzeiger" in Berlin bringt ben Wortlaut eines neuen Bewelches bas Stehlen elettrischer

Rraft beftraft. - In Stuttgart wird am 5. Mai, unter bem Proteftorat bes Ronias pon Bürttemberg, eine Marine=Ausftellung

eröffnet merben. - Der beutiche Reichstangler Soben= Tobe ift in Raris eingetroffen und befucht beute Die beutsche Abtheilung auf

ber Weltausftellung. - Bur Feier ber Eröffnung ber Ba= rifer Beltausftellung wurde nachtrag= lich ein Bantett in ber Stadthalle ge=

- Die Bertaufgraume für ben, bom Grafen und ber Grafin be Caftellane errichteten Boblthätigfeitsbagaar in Paris find bom Rardinalerzbischof Ri= charbs eingeweiht worben.

- Raifer Wilhelm ift geftern Abend bon Dresben, wo er bem Ronig von Sachfen au beffen Geburtstag gratu= lirt hatte, nach Schleiz zur Jagb abgereift.

- Senri Boer, ein junger fcmeige= rifder Bivil-Ingenieur bon Glarus, bat in Berlin Gelbstmord begangen. Rach bem Polizeiberichte ift er bas Opfer eines fogenannten amerita= nischen Duells.

- Geftern Nachmittag brach in ei= nem englifchen Restaurant auf bem dusstellungsplate Feuer aus. Es war n feiner Bebeutung, aber es bauerte ei Minuten, bis Waffer zum Löschen langt werben tonnte.

- Mus Benrut in Sprien ift foeben achricht eingetroffen, bag bas tür= Torpedoboot "Schmapl" am 21. in jenem Safen in bie Luft flog, 23 Menschenleben berloren gin= 18 19 1 W

Sine Trabe ber türtischen Reorbnet ben Wieberaufbau ber nischen Miffionsgebäube in und ben Bau eines Flügels Roberts College" in Ronftan=

> neue Mürnberger fogialiftifche für ben baierischen Landtag, aller v. Hallerftein, ift ein nd bes baierischen Minister= Freiherrn b. Crailsheim. ampagne werben viele inberraschungen erwartet.

logischen Garten in Berlusftellung bon Glettro= Sorten und Größen be= Musftellung wird eine Das Programm um= Broben burch Fachleute unter borgefcbriebe= Dan erwartet, bag burbe er in eine 3mangsjade geftedt.

die Berwendung biefer Fahrzeuge in Deutschland einen großen Aufschwung

- Für bie Empfangs=Beremonien zu Ehren des Kaisers Franz Josef ge= legentlich bes bevorstehenden Besuches besfelben in Berlin find im Beifein bes Raisers Wilhelm gründliche Proben abgehalten worden. Der Raifer wies ber Leibwache perfonlich ben Plat an und inftruirte Die Trompeter, ben Raifer pon Defterreich-Ungarn beim Erfteigen ber Treppe mit brei Fanfaren zu be=

- Sr. Maubach, ein hochgeftellter preußischer Beamter, ift mit umfaffen= ben Vollmachten nach Konitz geschickt worden, wo infolge bes angeblichen Ri= tualmordes beträchtliche Rubestörungen ftattgefunden haben; er foll Berhalt= niffe fo regeln, daß weitere Rubeftorun= gen berhindert, und Leben und Gigen= thum ber jubischen Ginwohner bes Di= ftrifts geschützt werben. Maubach ift bevollmächtigt, im Nothfalle mehr Mi= litär aufzubieten.

- Die letten amtlichen Berichte aus ben indischen Sungersnoth=Diftritten besagen, daß das bort herrschende Elend nicht zu beschreiben und ohne Gleichen ift, und bie jegige Unterftugung nicht im Geringften ausreicht. Die Sterb= lichfeit unter bem Bieh ift ebenfalls fo groß, daß bie Behörben berfuchen, bie Farmgerathe fo umquandern, fodaß bie= felben bon Menschen betrieben werben fonnen, anftatt mit Stieren. Es wird außerbem berichtet, baß bie Gingebore= nen bie Guropäer angreifen. Wegen ber hungersnoth blüht auch wieber ber Rinderhandel.

#### Dampfernadrichten. Mugetommen.

New Port: Marquette von London. Bort Townifend, Wash.: Eldesvold von Shimonsti. Untwerpen: Southwart von New Port. Livervool: Cevic von New Yort; Dominion von vortland.

Dew Port: Raiferin Marta Therefia nad Bremen Belgravia nad Samburg

#### Lofalbericht.

#### Bom großen Graben.

Da voraussichtlich in biefer Woche nur wenige Schiffe bon Chicago aus in Gee fiechen werben, fo hat man ge= ftern, behufs Erzielung einer ftarteren Stromfchnelle im Flug und Drainage= tanal, ben "Barenfallen" = Damm bei Lodport foweit gefentt, bag gur Beit etwa 4 Fuß tiefes Waffer über benfel= ben hinwegströmt. Wie die Drainage= Romiffare berfichern, paffen fich allgemach bie Schiffer ben neuen Berhalt= niffen an, fobag bie erhöhte Strom= ichnelle bald teine Gefahr mehr für bie fichere Sandhabung ber Fahrzeuge ha= ben wird. Gins ber Saupthinberniffe für bie Schifffahrt bleibt immer noch bie niebrige Brude ber Canta Te-Gifenbahn, welche fich unweit ber El= gin, Joliet and Gaftern = Bahnbriide befindet und beren Tragwert fich nicht hoch genug über bem Bafferspiegel er=

In Soliet find porgeftern bie erften Strafenbahnguige über die neue Jefferfon Str.=Briide gefahren, und auch bie bortige Briide an Caf Strafe wirb bald fertiggeftellt fein.

Die neu geplante Brude an Canal= Strafe foll nach bem Scherzer-Snftem gebaut werben, welches ja auch ichon bei ben Tanlor und Ban Buren Str.= Briiden in Unwendung gebracht wurde.

#### Boffalifdes.

Die bisherige Zweigstelle bes Poftamts im Monabnod-Gebäube wirb bom 1. Mai ab jum Range eines 3meig= poftamtes erhöht werben. Poftgehilfe John J. Garrith, ber Geschäftsführer ber Station, rudt bamit gum Guper= intendenten bor.

Mus Prescott, Wis., wird berichtet, baß bas bortige Poftamt in borletter Racht von Ginbrechern geplündert worben fei. Infpettor Stuart hat fich an Ort und Stelle begeben, um die Gingelheiten bes Falles zu untersuchen.

Mus Bafhington ging geftern bem Postmeifter Gorbon bie Benachrichti= gung zu, daß bon ben 460 Postgehilfen im hiefigen Poftamt, welche fich bor einigen Monaten bem "Beforberungs= Eramen" unterzogen, 360 basfelbe be= ftanben haben. Die 100 Durchgefalle= nen werben bei ber nächften Brufung ihr Glud nochmals berfuchen muffen.

#### Zoll wie ein Marzhafe.

Der Fischer 28m. Ahlmarb, ber borgeftern im Gäuferwahnfinn feinen Freund William Larting erftochen bat, verfuchte geftern im Sibe Barter Boli= zeigefängniß, fich an ben Banben feiner Belle ben Schabel eingurennen. Gr brachte fich schwere Berlepungen bei, ebe es gelang, ihn ju banbigen. Er murbe bann nach bem Chicago Sofpital geschafft und berbunden. Später 3n Aunsten Carters.

Benry E. Bert erflärt der "Maschine" ebenfalls den Krieg.

Bie Lorimer für feine Freunde forgt.

henry 2. Bert hat jest ebenfalls bie Liebesmahl"=Ubmachungen ber "Ma-Schine" bei Seite geschoben und fich offen gu Gunften ber Gouverneurs-Randi= batur Richter Carters erflärt. Der chlaue Partei=Bog hat zeitig genug eingesehen, baß in ben Rordweftfeite= Bards fein gunftiger Sanech = Bind weht, und bag er, Berg, bon bem Carter=Sturm mit weggefegt werben würde, fofern er fich ber Bolts=

ftrömung entgegenftemmte. Ueber feis

nen Gefinnungswechfel ließ fich ber

"Commodore" geftern wie folgt aus:

"Es unterliegt feinem Zweifel, bag bie große Mehrzahl meiner republitas nischen Barteigenoffen Die Bouber= neurs-Ranbibatur Richter Carters befürwortet. 2118 wir feiner Zeit nach Springfielb gingen, galt es in aller= erfter Reihe, Tanner zu fchlagen. Das fonnten wir nur, indem wir uns auf einen tüchtigen Gegen = Randidaten einigten. Bu jener Zeit bewarb fich aber in Coot County nur Richter Sanech um die Nomination für bas bochfte Staatsamt, und wir tamen schließlich überein, unser Möglichstes gu thun, bamit er als Bannertrager in bem bevorftehenden Wahltampf ertoren werbe. Dann tauchte ploklich Richter Carter als Gouberneurs=Randibat auf, und ein großer Theil meiner Barteigenoffen fcblug fich fofort auf beffen Seite. Unter ihnen faft einmuthig Die Republitaner ber 13., 14., 15., 16. und

27. Warb". Da fich jest Hert und Beafe zu ihm geschlagen haben, tann Richter Carter mit giemlicher Gewißheit auf eine "fo= libe" Unterftützung ber 174 Delegaten rechnen, welche die Wards ber Nord= und Nordwestfeite auf die republifa= nische Staats=Ronvention entsenben merben.

Die "Maschine" wird natürlich ben "Berrath", deffen Hert sich ihr gegen= über schuldig gemacht hat, nicht un= gerächt laffen, und man sprach es ge= ftern fcon unverhohlen aus, bag man ihn ebenfo "talt ftellen" werbe, wie bies feiner Zeit Martin B. Mabben paffirt

Wie fürforglich Lorimer auf bas Bohlergehen feiner "Getreuen" bedacht ift, erhellt aus einer "Patronage=Lifte" bie bon ben Unbangern Richter Carters entworfen wurde und jest als willtom= mene Wahlkampagne-Literatur benutt wird. Mus Lorimers eigenem Brimar= biftrift, in ber 10. Ward, find folgenbe Parteigenoffen an der öffentlichen Rrippe untergebracht:

Ritipte Antifer, County-Affelor . 5,000 3. L. Monahan, Sepith County-Comptroller 4,000 (c. 3. AcCarthy, Chef-Clert, Comptroller 3,090 Abil. Carbob, Linnensteuer-Debartement . 1,500 Aartol Recker, County-Clerts Office . 1,500 Dan Campbell, County-Clerts Office . 1,500 James Nalone, Ackthoart-Reddied . 1,500 Mart Solomon, Clert im County-Gedüde . 1,500 Mart Solomon, Clert im County-Gedüde . 1,500 Killiam Powell, Getreide-Anipettors Office . 1,800 Arant D Cretine, Getreide-Anipettors Office . 1,800 Arant D Cretine, Getreide-Anipettors Office . 1,800 Arant D Cretine, Capathy Libertors Office . 1,800 James Shoddod, Staats-Vlindenantalt . 1,500 James Shoddod, Staats-Vlindenantalt . 1,500 Jam. Rorris, Wadstonmishare-Office . 1,200 M. McComengh, Part-Voligei . 900 McDonough, Part-Bolige

Die beutschen Republitaner von Coot County bielten geftern Abend in ber Schiller-Salle eine gutbesuchte Bersammlung ab, deren Zwed die Anbah= nung eines Staats-Berbandes war. Gin aus ben herren S. S. Staffen, Benry Mlegander, Joseph Bruder, Carl herrmann und Emil Bimmer be= ftehender Musschuß murbe mit ber Mus= arbeitung eines Organifationsplanes betraut, welcher ber auf ben 6. Mai einberufenen General = Berfammlung gur Unnahme unterbreitet werben foll. In ber 23. Warb murbe geftern Abend ein "Carter-Rlub" organifirt. Die Beamtenwahl ergab folgendes Re= fultat: Brafibent, Dr. F. 2B. Lamb= ben; Bige=Brafibent, David Brufch= beimer; Schahmeifter, Charles Dlfon, und Cetretar, Florence Donoghue.

\* Edward, alias "Blinfen" Morgan, und harry, alias "Smoten" Martin, welche auf Parole aus bem Buchthaus Boliet entlaffen worben waren, wurden geftern borthin gurudgebracht, weil fie wieder bie Berbrecher=Laufbahn betreten hatten. Die Beiben maren bor fünf Jahren wegen Belbichrantfprengung gu langerer Buchthausftrafe berurtheilt worben.

#### Frei für Bruchleidende.

Dr. B. S. Ricc, die wohlbefannte Autorität, verfendet eine Probe feiner berühmten Rethode frei an Jedermann. Es gibt L:ute, Die fich feit Jahren mit Bruchban-bern gequatt baben. Wir wollen boffen, bas ihre Mufmertfamfeit auf Dr. Rice's frete Offerte gelents



# Ein Staatsverband deutscher Republikaner.

ift Dr. Reinhardt. — Er garantirt eine dauernde heisung und es kostet Euch nichts für Medizin oder Behandlung, wenn Ihr nicht geheilt werdet.

Der größte aller Aerzte

## Er offerirt Euch freie Schwache Männer. Konfultation.

#### Was is Eure Krankheit?

Ceid 3hr nervos? Leidet 3hr an Bruch? Sabt Ihr Schwindincht, Athma, Bronchtis, Ratarrh ober feid Ihr taub? Leibet Ihr an irgend einer Krantfeit der Rieren ober Blafe? Dabt Ihr Setze, Lebers ober Eingerveide-Eeiden? Falls Ihr au irgend einer Krantheit leibet, geht sogleich nach Dr. Reinhardt im Masonic Temple, Chicago, und bersucht feine Bebandlungsmethode. Est ofte Euch nicht, wenn Ihr nicht geheilt werbet.

Muswarts Bohnenbe follten, wenn möglich, wegen Untersuchung nach ber Stadt tommen. Wenn 3br nicht voriprechen fonnt, foreibt an Dr. Rein-parbt und beschreibt Guce Krantheit mit Gacen eis-

## Taubheit. "Dr. Reinhardt steste mein Aebör wieder ber."

Sert 3. Johnson, 807 R. Artestan Abe.: "Ich mache biete öffentliche Aussage aus diesem Grunde: Ich weiß, es gibt biete Leute, die taub find, aber sie voisen nicht von fie bingeben sollen, um gebeit zu wersen. Ich voußte es nicht, bis ich Dr. Reinhardt fand. Ich was wie Ichte auf meinem linken Obr taub und kirzlich wurde mein rechtes Obr affiziet. Dr. Reinbard bat mein Gehör voleberbegestellt, so daß ich jest so gut wie jedien Gehör voleberbegestellt, so daß ich jest so gut wie je dören kann."

#### Alumpfüße, Arumme Rücken.

Steife Glieber, eingebogene Beine, furze, bertrod: tete Glieber, Labmung, gefchwollene Gueber und Berfruppelungen aller Arr unterjucht und ftubirt Merfrilippelungen aller Art unterjucht und ftubirt mittelft der A.Strablen, und kurirt durch eine neue dis:Mechaber — tein Schneiben oder Gips ange-wandt. Hunderte geheilt nachdem alle gewöhnlichen Methoben und Doftoren nichts vermochten. Koniul-tation frei. Schreibt, wenn Ihr nicht vorsprechen könnt.

Stadtrathefitung.

Die Gemeindevertretung will versuchen, den

frieden im Bauhandwert wieder

herzustellen.

Eine Ordinang gegen die "Grabichfucht"

der Celephongefellichaft.

ferien für die feuerwehrleute.

Der Stadtrath will jest ben Ber=

uch machen, die leidigen Wirren im

Bauhandwert burch irgend einen Mus-

gleich zwischen ben habernben Bar=

teien beizulegen. Um fich nun vorerft

einmal genau mit bem Stand ber

Dinge bekannt zu machen, bat bie Ge-

meindevertretung geftern Abend, auf

Antrag bon Alberman Goldgier be-

schloffen, einen aus fechs Albermen und

fünf Brivatleuten beftebenben Mus-

ichuf einzuseten, ber ben Arbeiterfrieg

- bornehmlich aber feine Entstehungs=

Urfache - eingehend ftubiren und bem

Plenum bann, fobalb es angeht, einen

Weg zeigen foll, wie ber Frieden gwi=

ichen ben Bauunternehmern und Bau-

geftellt werben fonnte. Die Albermen

Goldzier, Jacion, Babenoch, Mabor,

Wattins und Werno werben ben Stadt=

rath in Diefem Musichuß bertreten,

während die fünf Privatleute bom

brachte eine Resolution ein, welche fich

gegen die "Grabschsucht" der Tele= phongefellschaft richtet. Diefe sou

in allererfter Reihe gezwungen werben,

bie automatischen Ginwurfmaschinen

Telephon=Apparaten wieber abzuschaf=

fen, boch hat bas Mlenum bie Unge=

legenheit borab bem Rorporationsan=

walt unterbreitet, bamit biefer in einem

Gutachten ben Begriff "öffentliches

Ungenommen wurden gestern

Alberman Bettibones Untrag, ben

Abend bom Stadtrath folgende weite=

re Orbinangborlagen und Untrage:

Staatsanwalt angumeifen, bie Ber-

faffungemäßigteit bes Gefetes in Fra=

ge gu gieben, unter welchem fich bie

"Beoples Bas, Light and Cote Comp.".

Die "Confumers' Bas Comp." und bie

"Equitable Gas Comp." tonfolidirt

Alberman Relfons Antrag, fünf

ftabtifche Gebeimpoligiften bem Stabt-

Rollettor für ftritte Durchführung ber

Bigaretten=Ligens gur Berfügung gu ftellen.

Gine Ordinang, laut welcher ben

Abgewiesen, und zwar mit 46

gegen 14 Stimmen, wurde ber Untrag

Alberman Jadfons, fünftighin bie Berftellung höfzerner Bürgerfteige nicht

mehr gu geftatten. Die viergebn Stabt-

vater, welche für ben Untrag ftimmten

und fich badurch als Gegner ber hölger-

nen Bürgerfteige erwiefen, waren:

Jadjon, Bite, Alling, Foreman, Bat-

terfon, Ranner, Rung, Bowers, Bet-tibone, Berno, Helm, Butler, Billifton

Bu Mitgliebern bes Musichuffes für

Geleifehochlegungs-Arbeiten ernannte

Mahor Barrifon bie Albermen Golb=

gier (Borfiger), Jadfon, Dubblefton,

Caren, Manpole, Bond, Beilfuß und

Die republitanifche Majoritat er-

Feuerwehrleuten jährlich je zehn Tage

Ferien gegeben werben.

und Blate (26. Bard).

larb vermaltet morben mar.

Babenoch.

Telephon" erft naber befinire.

ben "öffentlich" aufgestellten

Alberman Bond, bon ber 30. Barb,

Mayor ernannt werben follen.

# Ihr mögt nicht krank fein und Für immer geheilt, ohne

aber es find Edmergen im Rreug borbanben, blaue Ringe unter ben Augen, Fleden

## Eure Saut.

ju werben, wenn 3hr nicht geheilt werbet. Referen-

gen: Die beften Banten und Beichaftsleute ber Stabt

Sabt 36r eine judenbe ober brennenbe Sauttrant.

beit? 3ft Guer Blut folecht? Alle an Eczema, Galgflut, Diteffern. Gefichtsfalten, Rabltopfigteit, bor= geitigem Ergrauen, frummen Rafen, berunterbangen. ben Ohren, Safenlippen ober irgend einer Berunftaltung Beidenben follten gu Dr. Reinhardt geben. 3hr fennt geheilt werben.

# Brüche

## Operation.

36r tragt Guer Leben in Gurer Banb, menn 36t ploglichen Tob berbeiführen. Bartet nicht, bis Guer Bruch eine enorme Große annimmt, wie es gewöhn: lich in borgeidrittenem Alter gefdieht. Denn mer ift mehr ju bemitleiben als eine mit Bruch behaftete alte Berfon, Reine Abhaltung bom Befdaft. Dr. Reinbardt garantirt eine Beilung.

# Krämpfe geheilt.

Es ift Eure Pflicht, benn 36r ein Rinb babt ober einen Freund fennt, ber an Rrampfen leibet, ibn gu Dr. Reinhardt gu fchiden. Er bat ein Beilmittel für

biefe ichlimme Rrantheit und beweift es einem 3es ben, ber in feiner Office porfprict. Benn 36r felbft an Rrampfen leibet, feib 3hr es Gurer Familie und Greunden iculdig, Gud furiren gu laffen. Dr. Reinbardt fann und wirb Eud ju einem magigen

## Damen.

nerboier Spfterie au leiben. Dr. Reinbarbts fpegielle

#### Sprecht vor oder ichreibt. Sprecht bor bei Dr. Reinbarbt im Dafonie

Temple für bie erfte Untersuchung, wenn möglich, aber wenn 3br nicht borfprechen tonnt, fo fdreibt mit bollem Bertrauen an Dr. Reinhardt; beidreibt Gure Rrantheit fo gut wie 3hr tonnt, gerabe wie 3hr fühlt, und Dr. Reinbardt wird Gud ants

## Lungen.

Gine Erfältung verurfacte mein Bungenleiben."

Bernachläffigt Euren Suften nicht ! Ino Johnson, 13 Milton Abe., Chicago: "Ich hatte ein Lungenleiben. Ich bachte, es ware die Schwindssucht, Ich pudle Schleim aus ben Lungen aus Rachmittags schwiste und fieberte ich Ich von Turgaths mig und batte bebeutende Schwerzen in der Benft. Dr. Reinhardt beilte mich in zwei Monaten mittelft feiner neuen Lungen Bedandlung. Ich bin jest sp ftart und gefund dat ich hocherfreut bin."

#### Die X-Strahlen, um den Sik der Krankheit zu linden.

Gine X-Stroblen = Unterfindung der Aungen, des Sergens, des Magens, der Aieren, der Blaie, des Gedente, der Aieren, der Blaie, des Gedente, der Kieren, der Blaie, des Gedente, der Kieren, der Blaie, des Gedente, der Kierens, Rudgraf, Gelenke, der kreindabt weipricht, dem großen X-Strablen-Jachmann im Majonie Temple. Die alte Methode, mittels Instrumenten zu derchen oder durch das Anschlagen mittels der Finger ist nicht aufriedenstellend — es ist einsach nur athen. Der Tostor sann nur sagen, er glaube, dies oder das ist das Leiden. Und soch enterstüdungen find genug, um irgend Jemanden in Schreden zu veriegen. Alle Leute, die don unbesannten und beineiten Weiben beimgesucht werden, jedlten durch das X-Strablenlicht unterfucht werden, den mittels bei des Innere vonlächtig zu sehen, und der genaue Umfang der Krantbeit kann schogleicht werden. Die Unterfungung ist sehen, und der genaue Umfang der Krantbeit fann schogleicht werden. Die Unterfungung ist geben, und der Krantbeit seine Schmerzen oder Unannehmlichteiten. Reine Rachtbeit erwachten zu auf der etwachten ist aus der Eindennung der Eindern Eie glauben, Gie leiden an irgend einer Krantbeit, sprechen Die bet Dr. Reinbardt im Massonie Temple von und lassen sich untersuchen.

# Bimmer 705 und 706,

Masonic Temple, Chicago.

(Ede State und Ranbolph Strage.) Spred ft un ben .- 9 Uhr Borm. bis 6:30 Uhe ibenbs taglich. Arbeitsleute merben Reit erfibrigen. Abends taglich. Arbeitsleute werden Beit erubrigen, Dienftag und Freitag Abends von 7-9, Conntags bon 9-12 Uhr Borm. borgufprechen,

Finangielles.

Rapital

Million

eine

State Bank Baar: of Chicago.

Chamber of Commerce Building. W. Corner LaSalle and Washington Streets.

Stellt Aredit-Briefe für Reisenbe aus und Bechfel und Tratten aufs Ausland. Baltet als Administrator, Teftament-

Gemahrt Binfen auf Depofiten im

Bank- und Spar-Department.

mente toftenfrei ausgestellt.

Direttoren: Thomas Murdoch.
M. J. Wentworth.
John H. Dwight.
Theo, Freeman.
John R. Lindgren.
20jan, ja, bism

## Wm. C. Heinemann & Co. 92 LASALLE STR.,

Geld gu verleihen! Bu beftem Bins. Raten. Genaue Auskunft gerne ertheilt. bibofa, bm

## E. G. Pauling

Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

#### Creenebaum Sons. BANKIERE, 83 u. 85 Dearhorn Str.

GELD zu niedrigsten Binfen auf Grundeigenthum in Chicago und Umgegend. Reelle und prompte Bedienung, KOESTER & ZANDER, 69 DEARBOEN ST. 17-30apr, biboje

Reine Kommission. H.o. stone & co., Unleihen auf Chicagoer 206 LaSalle Str. perbeffertes Grundeigenthum. Iel: Erpreh 681.

81 & 83 E. Madison Str., gegenüber DeBiders Theater, 3weiter Gtod.

# Die beite Gelegenheit.

Große Auswahl von paffenben Gerren-u. Knaben-Anzügen (fertig ober nach Dag),

gerabe fo billig wie in anberen Blaben für baares Gelb. Mur ein Bollar die Woche.

83 E. Madison Str.

Ameiter Floor. malibib Mbenba offen bis 8 Mhr.

Freies Ajskunfts-Bureau. iri; Recisfacen allerfirt prot tt-Berfahren eine Cpezialitä 92 Jaşake Şir., Zimmer 41. 400

# jeden Tag arbeilen,

bor Guren Mugen; Guer Solaf erquidt Gud nicht 3br fühlt mube, menn 3br bes Morgens aufftebt; 36r feib mandmal geiftesabmefenb; Guer Gebacht nik ift fcmad: 3br berliert an Gewicht; feib bobls augig; bas Beibe Gurer Mugen ift gelb; bas Saar fällt aus und bat ein trodenes, leblofes, tobtes Mus: ichen; 3hr feib furchtfam, bentt immer bas etwas Schlimmes paffirt; febr nervos. 36r babt ichlechte Eraume; foredt im Solaf auf und erwacht aus eis nem Traum erichredt; ftechenbe Schmergen in ber Bruft; teinen Appetit, Abichen gegen Gefellichaft, feid lieber allein. Bift 36r bie Urfache, Die bies bervorbrachte? Diefer Buftand beffert fich nicht von felbft, fondern wird allmählig tnimer ichlimmer, und endet folieflich in Berfall, Bahnfinn und Tod. Benn Ihr je in Bebandtung waret und nicht ges beilt murbet, fo ift es, weil Ihr nicht von Dr. Reins hardt behandelt murbet. Dr. Reinhardts Behandlung ift nen; fie unterfcheibet fich bedeutend bon ber alten Methode, die por breifig Jahren gelehrt wurde. Dr. Reinhardt hat nie Migerfolg. Er tann mittelft feiner neuen eleftrifc = mebigintichen Bebanb: lung beilen, und nicht ein Dollar braucht bezahlt

# Habt Ihr Pickel im Gesicht?

#### erft am 7. Mai ftatt. Buften fich gu helfen.

Der Demen-Feierlichkeiten halber

findet bie nächste Stadtrathsfigung

In Englewood, an Wentworth Abe., nabe 71. Strafe, murbe geftern Abend bon ber Polizei ein an ben Blattern leibenber und ichon in einem borgerudten Stadium ber Rrantheit befind= licher Mann aufgegriffen. Der Rrante, welcher sich James Harris nennt und aus bem 125 Meilen bon bier liegenben Rohlengraberftabtchen Spring Ballen nach Chicago getommen ift, war ichon ftunbenlang in ber bezeichneten Gegend umbergeirrt. Daß viele Ber= fonen burch ibn in Unftedungsgefahr gebracht worben find, läßt fich leicht er= meffen. Die Polizisten, welche ben Rranten schlieglich in Bermahrung nahmen, wollten biefe Gefahr nicht noch bergrößern. Gie fperrten ben un= glüdlichen Menfchen einfach in ben Pfanbftall neben berReviermache. Dort handwertern am ichnellften wieberber= | mußte ber nur leicht getleibete Rrante. in Gefellschaft bon vier Sunden und brei Pferden, ausharren, bis Dr. Spalbing bom Befundheitsamt, gegen Mitternacht, feine Ueberführung nach bem Ifolir-Sofpital anordnete. Fahrt borthin nahm bann auch noch gut eine Stunde in Anfpruch.

#### Deutfder Frauenverein "Mugufta".

Um nächften Samftag Abend wird es in Beinens Salle, Rr. 519 Larra= bee Str., hoch hergehen. Beranftaltet boch ber beliebte beutsche Frauen=Ber= ein "Augusta" bafelbft einRalitofrang= chen, berbunben mit Befangs= unb to= mifchen Bortragen. Der Louifa=Da= menchor, unter Leitung bes herrn hu= go Schmoll, wird mehrere feiner fchon= ften Lieber fingen und ber Befangs= tomiter Jatob Mint wird burch feinen Sumor anregend auf bie Lachmusteln ber Befucher einwirten. Die Mitglie= ber bes Arrangements-Romites, Frau Frangista Frantoni, Frau Glifabeth Miller und Frau Minna Wieland, ha= ben bieBorbereitungen berartig getrof= fen, bag bie Festlichteit einen glangen= ben Berlauf nehmen burfte. Die Ballmufit wird bon Srn. Sugo Schmolls Elite-Drchefter geliefert. Frauen und Mabchen im Alter bon 18 bis 55 3ah= ren, welche fich am Festabenb gur Auf= nahme in ben Berein melben, werben toftenfrei aufgenommen.

#### Sharfer Bolizeiblid.

2Bm. M. Binterton tehrte geftern bon einer Beschäftsreife nach St. Louis mit einem jungen Mann, Ramens G. 3. Blate, gurud, ben er in ber Diffiffippi= ftabt auf ber Strafe als einen Juftigflüchtling erfannt hatte, und zwar auf ein Bild besfelben bin, bas ihm bor Jahresfrift gezeigt worden war. Blate foll als Agent ber "Modern Remedy Co." von Rewanee, Il., Bantgefchafte in berfchiebenen fleinen Stabten Jowas mittels gefälschter Bechfel um gufammen \$350 beschwindelt haben. Er ift bereits jur Prozeffirung nach Unamofa, Ja., abgeschoben worben. Der junge Mann ift aus Chicago gebürtig. Seine Mutter wohnte hier früher Rr. 59 Redzie Avenue.

Benn Jemand eine Reife thut,

mablte Robert Cortlett jum "Serge-Wenn Jemand eine Reise thut, jo foll er fiels das althendbete Deilmittel, die St. Lernard Reauterpillen bei fich sibren. Errade auf der Aeise son der Reise sommt der Ragen durch ungewohnte Rohnto nursyemähig eingenommene Mablzeiten auber Ordnung. Die Folgen find Underdaulichfeit, suner Befalund, nerböres Rohnvch und allgemeines Uebelbesinden. Der fluge Keisende fann leicht durch den Gehand der weltbekannten St. Bernard Kräuterspillen allen aben angesihrten Teiben einen Riegel nochlichen. Die Billen find aus reinen, beliefeligen Ardutern bergestellt und enthalten leine dem menischieden Sollen nadthestigen Gublangen. ant-at-Urms" bes Stabtrathes, welcher Poften bisher bon John S. Dols Gutgebeißen wurbe bie Ernennung bon Q. 3. Chott gum Boligeirichter im neuen Barren Abe.-Boligeigericht, fowie biejenige P. S. Duggans jum Polizeirichter in Englewood.

Lagarus Gilberman, ber erft als

Bantier und bann als Bauftellenhand= ler verkrachte Finanzmann, hat sich im Bunbes Diftrittsgericht für gahlungsunfähig ertlart und bittet um Entlaftung von feinen Berbindlichteis ten gemäß ben Beftimmungen bes Banterottgefeges. Die Gumme feiner Berbindlichkeiten aibt Gilverman mit \$821,300 an, während er feine Bestän= de auf \$351,463 bewerthet. Die vor= nehmlichften Gläubiger Silvermans find laut ber Gingabe: Die McCormid harvefting Machine Co., \$210,000; Erfte National Bant, \$210,000; Com= mercial National Bant, \$110,000; Credit Lyonais in Paris, \$25,000; Schalap Romberg, \$95,000; Daniel 2B. Gallery, \$31,000; Meher & Com= pagnie, eine Bantfirma in Deutschlanb, \$12,020.

Der in borftebenberlifte aufgezählte herr Gallern hat befanntlich borRreiß= richter Clifford gegen Silberman ein Plageperfahren angestrengt, mit ber Begrunbung, berfelbe fei barauf aus, bas im Jahre 1893 von ihm mit feinen Gläubigern getroffene Abtommen gu brechen und biefe übers Dhr gu hauen. Silbermans nunmehriger Berfuch, bas gegen ibn eingeleitete Berfahren aus bem ftaatlichen Gericht bor bas Bunbesgericht zu verlegen, wird fich taum erfolgreich ermeifen, boch wird Berr Silberman baburch auf alle Falle Beit gewinnen. Er hatte heute bor bem Rangleivorsteher bes Richters Clifford ericheinen und über feine Bermogens verhältniffe Mustunft ertheilen follen. Diefe Mustunft wird er jest bis auf Beiteres berweigern tonnen mit bem hinweis, auf bas im Bunbesgericht ge-

Beitere Gefuche um Entlaftung von Berbindlichteiten find geftern beim Abolf Ballin, früher Inhaber eines Corcoran, \$12,500.

#### Die Gubfeite=Turngemeinbe beranstaltet vom 25. bis 28. April eine gro-

#### 3mmer langfam voran.

Richter Gibbons hat geftern bem ent= gegen biefen richterlichen Befehl rufung eingelegt.

#### Der arme Lagarus. Bittet um Entlaftung von feinen Der-

gen ihn ichwebenbe Banterottverfahren. Bunbesgericht eingereicht worben bon: Schneibergefchafts an ber Gde bon Monroe Str. und Michigan Abe., \$10= 800; Albah Kimbell, \$13,300; H. J.

#### "Boeren Fair".

Be "Boeren-Fair" und trifft außeror= bentliche Borbereitungen, um biefem Bagaar einen glangenben Erfolg gu fi= chern. Der Saal ber Gubfeite=Turn= halle wird prachtvoll beforirt und in eis nen Johannesburger Jahrmartt umge= manbelt, außerbem follen lebenbe Bilber aus bem Boerenfrieg mahrheitsgetreu geftellt werben. Gin febr reichhaltiges Programm wird bon bem emfig wie bie Bienen mit ben Borbereitungen beschäftigten Urrangementstomite borbereitet. Ungweifelhaft wirb bas beutsche Publitum ber Gubfeite biefer "Boeren-Fair" ein reges Intereffe entgegenbringen und die Gubfeite-Turngemeinbe nach beften Rraften unterftügen.

fprechenben Unfuchen ber Ergiehungs-Reborbe Folge gegeben und angeordnet, bag bie Stadtverwaltung bas Schulgrunbftud an ber harrifon Str., auf welchem bie Revierwache bes Begirts fteht, unverzüglich räumen folle, ba fie teine Bacht für baffelbe bezahlt unb gur Benugung bes Plages für andere als Schulamede feinerlei Berechtigung hat. Rorporations=Unwalt Balter bat

#### Abendvoft.

Erfdeint taglid, ausgenommen Sonntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abenbpoft": Gebaube ..... 203 Fifth Ava Swifden Monroe und Mbams Str.

Telephon Dain 1498 und 4046. Breis febe Rumnter, frei in's Dans geliefert ... 1 Cens Breis ber Sonntagboft . 3ahrlid, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Staaten, portofrei .....

CHICAGO.

Entered at the Postoffice at Chicago, Ill., as

#### Gin entbehrliches Bundnig.

Bur Beruhigung ber Mengftlichen wird jest mitgetheilt, baß auch bas ita= lienische Berricherhaus bei ben Festlich= feiten vertreten fein wirb, die ber beut= sche Raiser gelegentlich ber Mündig= fprechung feines alteften Cohnes ber= anstalten will. Es ift also wenigstens feine Abfühlung ber warmen Freund= schaft eingetreten, welche König Um= berto fiets für Deutschland gehegt hat, und wenn der Monarch in Italien auch nicht allein maßgebend ift, fo burfte er immer noch Ginfluß genug befigen, wenigstens bie auswärtige Politit fei= nes Landes zu beftimmen. Daher mirb angenommen, baß ber Dreibund, trog bes Ginfpruchs ber italienischen Rabi= falen, boch wieber erneuert werben wird, wenn ber alte Bertrag abgelaufen ift. 3m Intereffe Italiens mare bas al=

lerdings fehr gu munichen, aber für

bas Deutsche Reich hat ber Friedens=

bund mit Defterreich = Ungarn und Italien Schwerlich noch viel Werth. Denn feit Bismard bas Bunbnig gwi= fchen ben brei Reichen guftanbe brachte, bon benen je zwei und zwei fich erft bor menigen Jahren als Tobjeinbe gegenüber geftanden hatten, haben sich bie Berhältniffe bedeutend geänbert. Franfreich rebet allerbings noch bon feinem unauslöschlichen Saffe und fei= nem unftillbaren Racheburft, wird boch nicht ernfter genommen, als ein Schau= fpieler, ber mit rollenben Augen und gefurchter Stirn über bie Buhne raft. Es fühlt felbst seine Ohnmacht ge= genüber bein außerorbentlich erftarften Nachbarn fo beutlich, bag es ben alten gallischen Stolz gang verleugnet und fich formlich als Bafall Ruglands ge= berbet. Geine Soffnung, bag biefer feltsame Freund ber glorreichen Nation gur Wiebergewinnung ihres früheren Unsehens behilflich sein werde, wird indeffen auch bon Jahr zu Jahr ichwächer. Weber in Guropa, noch in Ufien werben bie ruffifchen Intereffen burch Deutschland geschädigt ober be= broht, und die ruffifche Politit ift bon jeber nur bie reinfte Intereffenpolitit gewesen. Seitbem man an ber Newa gu ber Erkenntniß gekommen ift, bag es ein Brrthum mar, ben ehrlichen Matler auf ber Berliner Ronfereng bes Ber= rathes zu bezichtigen, und feitdem bol= lends ber jegige beutsche Raifer wieber= holt bewiesen hat, wie viel ihm an ber Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Rugland gelegen ift, hat ber "Zweibund" feine fcarfe Spige verlo= ren. Deutschland hatte feinen Ungriff mehr zu befürchten, auch wenn es gang auf feine eigene Rraft bertrauen mußte.

Ueberhaupt find bie "aufsteigenben"

europäischen Bolfer jest fo gut wie

ausschlieflich mit bem Ausbau ihres

Gemerbes, Sanbels und Bertehrs be= schäftigt. Das "Gleichgewicht", nach bem fie heute ftreben, ift grundverschie= ben bon bem, bas ber älteren Diploma= tie vorschwebte. Seit bas Nationali= tätsbewußtfein fo gewaltig erftartt ift. hat es feinen 3wed mehr, nach Gebiets erwerbungen gu trachten, benn bie ge= maltfam angeglieberten Rulturbolter vermehren nicht die Macht ihres Unter= jochers, fondern bilden im Gegentheil einen Pfahl in feinem Fleische. Gegen= wärtig hängt bie Bebeutung eines jeben Staates von feiner inneren Entwidlung ab, bie ihm auch feine friegerischen Bilfsquellen eröffnet. Das wirthschaft= lich emporgeblühte Deutsche Reich trägt verhältnigmaßig leicht bie Laften, Die es por wenigen Jahrzehnten gu Boben gedruckt hatten, während bas früher auf seinen überlegenen Reichthum pochenbe Frantreich nur noch mitteucht. Gelbit Rugland hat ertannt, worauf bie Stärfe ber Nationen eigentlich beruht, und bemüht fich beshalb, in bem frieblichen Wettlaufe nicht gurudgubleiben. Co gering feine bisberigen Erfolge im Bergleiche mit benen Deutschlands und ber Ber. Staaten fein mogen, fo finb sie an und für sich boch fehr groß. Es baut Fabriten und Gifenbahnen, tolo= nifirt fein ungeheueres afiatisches Reich und behnt feinen Sanbel immer weiter nach Often aus. Durch einen großen europäifchen Rrieg, beffen Musgang überdies noch zweifelhaft mare, murbe biefer Entwidelungsgang nur unter= brochen werben. Wenn Rugland nicht einmal bie Berlegenheiten Großbritan= niens benütt, um mit ber Macht ab= gurechnen, die bem ruffischen Beere bor ben Thoren Konftantinopels Ginhalt gebot, fo wird es ficherlich nicht einen Dachbarn angreifen, mit bem es niemals in ernftliche Streitigfeiten gerathen ift.

Gine fraftvolle Unterftugung hatte Deutschland nicht einmal bon Defter= reich-Ungarn und noch weniger bon Stalien gu erwatten, beffen militarische Schwäche burch bie Nieberlagen in Abeffnnien aller Belt offenbart worben ift. Deffenungeachtet wird bas Deutsche Reich ben Dreibund nicht auflofen, wenn bie beiben anberen Berbunbeten feinen Fortbeftanb munichen, und fo= beit es an ber Regierung liegt, wird fie wahrscheinlich sogar bersuchen, ben Bechwerben ber Italiener in hanbels= politischer Beziehung Abhilfe zu schaf= Sie wird mohl früher ober fpater mit ben "Agrariern" fertig werben, beren unbernünftige Begehrlichfeit bas Berhaltnig Deutschlands qu feinen Bundesgenoffen fomobl, wie gu Ruß= Iand und ben Ber. Staaten weit mehr gefährbet, als ber frangösische Rache-burft und ber bettische Reib.

Die Bahnen als Bropheten ,, guter Beiten".

Man bat bie Gifenbahnen bie "Atterien bes wirthschaftlichen Rorpers" genannt und ber Bergleich fcheint recht Butreffend. Je ftarter und fraftiger bas Blut burch die Abern treift, um fo fraf= tiger ift ber Rörper, und je lebhafter und fraftiger Sandel und Induftrie, befto größer wird ber Gifenbahnvertehr fein. Muf ber anbern Geite fann man auch im Nachlaffen ber wirthschaftli= chen Thatigfeit, ben Grab einer etwa eingetretenen Schwäche am besten und frühesten an ber Lage bes Gifenbahn= geschäfts ermeffen, wie sich in bem Bulsichlag zuerft und am ficherften Störungen im Befinden bes menfchli= chen Rorpers ertennen laffen. Und man fann ben Bergleich noch weiter fpinnen und fagen, baf ein fraftiges und leb= haftes Gifenbahngeschäft ein fo ficheres Ungeichen wiebergefehrter Gefundheit ift, wie gesundes Blut in reichlicher Wenn auch bie äußerlichen Rrantheitserscheinungen noch nicht gang gehoben fein follten, fo barf mit boller Gewißheit auf vollständige Genefung und Rudtehr ber alten Rraft ge= hofft werben, wenn gutes Blut in Mille porhanden ift, und wenn es auch im wirthschaftlichen Körper noch hier und ba hapert, fo wird reger Bertehr fich balb auch in ben entlegenften Gebieten fühlbar machen. Und auch barin ftimmt ber Bergleich, bag fraftiges Bahnwert, wie bas gute Blut, weit mehr Wirtung als Urfache ift, baber fommt, daß man wohl und Nachlaffen in der Induftrie, Sanbelsthätigfeit fofort Umfange bes Gifenbahngeschäfts erten= nen fann, bag ein Wieberbeleben fich aber hier nicht sofort zeigt. Das wieber= gefehrte Bertrauen und bie größere Gefchäftsthätigfeit müffen fcon eine vermehrte Produttion geschaffen haben, ebe fich die "guten Zeiten" im Gifen= bahngeschäft zeigen tonnen. Daß bie Jahre 1898 und 1899 fcon

richten ber Bahnen ufw., bag bie Bahnen auten Sabren entgegenfeben, barf man schließen aus der Thatsache, baß ameritanifche Gifenbahnen rund \$50,= 000,000 auszugeben beabsichtigen für Berbefferung und Erneuerung ihres Betriebsmaterials und Ausbehnung ihrer Linien. Sinter ben Bahnen liegt eine fchlimme Beit, Die fie gum Theil ber allgemeinen ungunftigen Befcafts= lage und politischen Unfeindung, zum Theil sich felbst oder boch dem schwin= belhaften Treiben ihrer "Macher" gu banten haben. Geit 1892 ift biergu= im Bahnbau so gut wie Ianbe geschehen. Die auf ben nichts bon 1893 folgende Be= Rrach schäftsstille, populistische, ben Bah= nen feindliche Gefetgebeung im Weften und bie Borfenspetulation trieben fehr viele amerikanische Bahnen in ben Banterott und brachten für bie anberen, welche fich halten konnten, schlim= me Beiten. Weber bie einen noch bie anbern waren in ber Lage, mehr als die allernothwendigften Reparaturen berBahnkörper vorzunehmen und mehr als bie unumgänglich nothwendigen Neuanschaffungen zu machen. Es ift befannt, bag Lotomotiven und Wagen in Benutung blieben, Die längft hatten burch neue erfett fein follen, bag Schienen befahren wurden, Die nicht mehr fo ficher waren, wie fie hatten fein follen. Das Nothwendiaste in dieser brachten, aber es gehörte bauernd gu= tes Geschäft ober boch bie fo weit wie möglich fichere Aussicht auf folches ba= gu, bie Bahnen gu mehr als bem Do= thigften gu bewegen und befonbers fie jum weiteren Musbau und gur Musbehnung ihrer Bahnnege zu veranlaf= fen. Daß bie Bahnen fich jest gu let=

recht gute Jahre für Die Gifenbahnen

waren, ift befannt aus ben Sahresbe=

Sicherheit erwarten. Für bie jegige große Befchäftsthä= tigkeit haben wir auch fcon Zahlen als Beweise. Rach ber Bufammenftellung eines Fachblattes ftellten fich bie Bruttoeinnahmen bon 108 Bahnlinien unb Snitemen fiir bie erften brei Monate 1899, bie ihrerfeits ichon ein bebeuten= bes Mehr gegenüber bem Borjahre aufwiesen, auf \$118,812,259, mah= rend bie Befammteinnahmen ber Bahnen in ben erften brei Monaten 1899 auf \$153.843.998 ftiegen, eine Bunah= me pon \$35.031.739, ober nahegu 30 Brogent. Die Bahnen ftreben in erfter Linie nach Divibenben; fie murben bie 50 Millionen gum Musbau ihrer Ch= fteme nicht ausgeben wollen, wenn fie nicht glaubten, bag trop biefer Mus= lage ihre Profite noch groß genug blei= ben würben gu reichlicher Divibenben= gahlung, und wenn fie nicht auf abfeh= bare Beit ein noch größeres Geschäft erwarteten, zu beffen Bewältigung bie Neuanschaffungen und Bergrößerungen nothwendig fein werben.

terem entschloffen haben, ift ein ficheres

Beichen ber jegigen wirthschaftlichen

Bluthe und zeigt, bag bie Leiter ber

großen Bahngefellichaften ein langeres

Anhalten ber Brofperität, ja noch gro-

Beren wirthschaftlichen Aufschwung mit

#### Der canadifche Rordweften.

Saben bie Ber. Staaten fcon ein gang nettes Boltergemifch aufzuweifen, To werben fie barin bon bem canabischen Nordweften noch weit übertrof-Jenes große Gebiet mag ober wird mahrscheinlich noch in ber ent= fernten Butunft bie englische Sprache als Lanbesfprache befigen, aber feine Bevölferung als "angelfachfifch" gu be= zeichnen, bas wird fchlechterbings nicht angehen. Man follte bas allerbings auch nicht hinfichtlich ber Bebolferung ber Ber. Staaten für möglich halten, aber hier ift boch immerbin ein recht großer Beftanbtheil "angelfachfifch"; die Bevölferung ber breizehn "Urstaaten" läßt fich als folde bezeichnen, wie heute noch bis zu gemiffem Grabe bie weiße Bebolferung ber Gubftaaten, und ber Buftrom "anberen" Blutes gefcah immerhin allmählich, ber jeweilige Bufat war mit wenigen Ausnahmen

immer flein im Berbaltniß gu ber Menge, mit ber er fich zu bermischen hatte. Unbers ift es im canadifchen Nordwesten. Dort ift weniger von Bugaben fremben Blutes zu fprechen, als bon einer Bufammenfegung einer Bevölferung aus berichiebenen Bebol= ferungstheilen. Für ben canabifchen Nordweften wird fogufagen eine Bebolferung geschaffen, gufammengefest, und zwar nimmt man bagu Theile bon nicht fo fehr berichiebe= ggr Stärfeberhältniß, und biefe nem Theile werben nicht, wie bas hierzulande bei bem renden "Busegen" bo fortmah= Gaben bon ber berichiebenften Raffen gefchah, mit ber ichon borhandenen Bevölferung und untereinanber bermifcht, fonbern fie werben gewissermaßen auf bas mit englischem Roth bemalte große Stud Erbe nordweftlich bon uns berftreut, bier und bort aufgefest, fo bag jeber feinen eigenen Mittelpuntt erhalt, in bem er feine Gigenart bewahren und bon bem aus er fich ausbehnen mag. In dem canadischen Nordwesten bon Manitoba bis zur Rufte bes "Stillen Dzeans" findet man mahricheinlich

als auf irgend einem anberen ähnlich großen Gebiet ber Erbe. Die canabifche Regierung hat bekanntlich große Un= ftrengungen gemacht, Ginwanderung nach bem Nordweften zu ziehen, und bas ift ihr fo weit gelungen, bag in ben legten brei Jahren aus allen Lanbern ber Erbe TaufendeUnfiedler bort= hin gegangen find. Deutsche "Dun= fard"=Rolonien findet man auf ben Brarien bon Alberta und Affiniboine, neben gablreichen ruffifchen Rieber= laffungen. Ruffen haben fich ferner in großer Bahl in bem nördlichen Gastatcheman=Bezirt angesiebelt; längs ber Ufer bes Sastatchewan von Battlefield bis hinauf nach Prince Albert, bem nördlichften Buntte, ben auf unferem Welttheil Die Gifenbahn erreicht, fol= len mehr als 3000 Ruffen figen und es foll biefen bort oben beffer geben, als ihren Landsleuten, die sich in südliche= ren Wegenden anfiedelten. Ferner fin= bet man auf bas gange große Bebiet berftreut größere und fleinere Ro= Ionien bon Griechen und Finnen, Frangofen und Sollanbern, Rormegern und Ungarn u. f. w. Auch eine ju bische Aderbau = Rolonie gibt es bort (in ben Musläufern ber Telfengebirge, 30 Meilen westlich von Ft. McLeod), und gahlreiche Mormonen = Niederlaf fungen. Nirgendwo auf ber Erbe gibt es, so wird behauptet, ein ähnlich großes Gebiet, auf bem fo viele Gprachen gesprochen werben, wie bort. Das Bolt, bas fich schlieflich aus

mehr Rolonien verschiebener Bolfer,

biefem Bolfergemifch berausbilben wird, mag bereinst die englische Spra= benugen, "angelfachfifch" wird man es aber barum, wie gefagt, nicht nennen burfen.

#### Die Rohlenuoth in Deutschland

(Berl. Boff. 3tg.)

Wenn in Frantreich eine fchlechte Ernte bevorfteht, fo pflegt bie Regie= rung burch ein amtliches Blatt feier= lich ertlären gu laffen, baß fie an biefem ungunftigen Ausfall ber Ernte feine Schuld trage. Roch bor einem Men= schenalter mar es in Deutschland Sitte, über biefe frangofische Gigenthumlich= feit zu lachen; jest muß uns wohl bas Lachen bergeben, benn biefe Gigen= thumlichkeit hat sich auf uns übertra= Sinficht konnte gethan werben, als bie gen. Jebermann macht bie Regierung Jahre 1897 bis 1899 beffere Gefchafte | perantwortlich für ben Lauf ber Belt; jebermann verlangt von ber Regierung Silfe, wenn ihm etwas fchief geht. Und schlimmer ift, Die Regierung mas glaubt felbft an ihre Berantwortlich= feit und an ihre Bflicht gur Silfe.

Der "Reichsanzeiger" entschuldigt bie Regierung, daß bie Rohlenpreife in die Sobe gegangen find, und ftellt eine Befferung bes Uebelftanbes in Musficht. Man tann nicht wiffen, ob nicht biefer Beschwichtigungsversuch bas Uebel berichlimmern wirb.

Wenn eine Periobe bes Aufichwungs im Bertehr eintritt, fo führt fie mit amingenber Rothmenbigteit bagu, bag ein Mangel an Arbeitsträften eintritt. Darin befteht ja gerabe ber Muf= fchwung, bag alle feiernben Rrafte in Bewegung gefett werben. Der Bebarf an Arbeitern für Die Glettrigitatswerte ift in ben letten Jahren um Taufenbe geftiegen; wer etwas bon ber Schlofferei verftand, murbe frischweg an ben

Schraubstod gestellt. Die Glettrigitätsgefellichaften batten ftarten Bebarf an ben Metallen, beren fie gur Musführung ihrer Arbeiten bedürfen. Alle Suttenwerte waren ba= ber gleichzeitig im Stanbe, fehr biele Arbeiter mehr einzuftellen. Wenn bie Hütten doppelt zu thun haben, brauchen fie auch boppelt Rohlen. Und für bie bermehrte Rohlenforberung maren bie Leute nicht mehr gu finden. Biel= leicht waren ben Gruben fogar Arbeiter entzogen, bie anderwärts lohnenbere Arbeit fanden.

Die hohen Rohlenpreife find ledig= lich burch Arbeitermangel verurfacht. Die Rohlenschäte in ber Erbe find ba; bie Forbereinrichtungen reichen auch wohl aus, um bermehrte Mengen gu Tage gu fchaffen. Allein es fehlt an arbeitenben Sanben. Gine Linderung ber Rohlennoth wird erft eintreten. wenn bie Rachfrage nach Rohlen nach= läßt, ober wenn arbeitenbe Sanbe, bie jest anberweitig beschäftigt finb, ben Rohlenbergbau frei werben. Gute und eble Abfichten ber Regierung an= bern an ben thatfachlichen Berhaltnif-

fen nichts. Wir meinen, wenn ber "Reichsans zeiger" etwas nügen wollte, fo hatte er, anftatt ein Nachgeben ber Rohlenpreife in Musficht gu ftellen, vielmehr marnenb barauf binweifen follen, bag nicht mit Beftimmtheit borbergufeben ift, wann bie Rohlennoth nadlaffen wirb. Er hatte herborheben follen, Bebermann ber Rohlen gu induftriellen 3meden brauche, moge in feinen Ralfula-tionen von ber Bahricheinlichteit ausgeben, bag bie boben Roblen breife noch | ftern Leutnant Golben ernannt.

längere Beit anhalten, möge auch in Betracht gieben, bag vorausfichtlich bie Arbeitelohne gleichfalls eine fteigenbe Richtung berfolgen werben, und moge baber feine Lieferungen übernehmen bie ihm auf biefen Grundlagen nicht einen ficheren Gewinn in Ausficht ftellen. Freilich fagt bas bie unabhängige Preffe alle Tage, und barum mare es vielleicht nicht nothwendig gemefen, baß ber amtliche "Reichsanzeiger" fich überhaupt mit ber Sache bemunte. Die amtliche Preffe fann, wenn fie Thatfa= chen aus ber Bergangenheit mittheilt, aus unfehlbaren Quellen ichopfen, aber bie Butunft amtlich prophezeien ift ein

migliches Ding. Ein anderes offigiofes Blatt hatte turg gubor bie Induftrie bor Ueberftur= gungen gewarnt und gur Mäßigung gemahnt. Das mar gleichfalls fehr loblich, aber voraussichtlich fehr erfolglos. Mit Beisheitsfprüchen allein richtet man in wirthschaftlich erregten Zeiten nichts aus. Man muß die Thatfachen gu Borte tommen laffen. Bertheuerung ber Löhne, ber Roh= und Silfsftoffe find die unvermeidliche Folge jeber Ueberfpetulation, aber wenn fie recht: zeitig beachtet werden, sind sie auch bas Mittel, um die Beilung herbeizusühren. Sie find ein Uebel, aber ein Uebel, bas nothwendig ift, um vollfländige Befun= bung herbeiguführen. Und Die Regierung thut etwas fehr Rachtheiliges, wenn fie fich ftellt, als tonne fie Diefes Uebel beilen, ohne größere Uebel berbei= auführen.

#### Lofalbericht.

War an den Unrechten gefommen.

Der 17 Jahre alte Frant Gaggolo wurde geftern von Richter Sutchinson ber Reformichule überwiesen. Bei ber Berurtheilung ließ ber Richter milbernbe Umftanbe gelten. Baggolo hatte am 30. Januar 1899, ben Revolver in ber hand, ben Laben Mr. 30 Giblen Str. betreten und beffen Befiger Gugene La Boint aufgeforbert, ihm ben Inhalt ber Labentaffe auszuhändigen. La Point näherte fich ber Schublabe. um borgeblich das Gelb herauszuneh= men; babei ergriff er aber einen in ber= felben bereit liegenden Revolber. 3m nächften Moment frachten zwei Schuffe. Gaggolo hatte auf ben Labenbefiger eine Rugel abgefeuert, die aber ihr Ziel berfehlte, mahrend La Point, ber gu gleicher Zeit fein Schießeisen abbriidte. beffer gezielt hatte. Mit lautem Schrei fiel Gazzolo zu Boben. Er wurde schwer verlet in ein Sofpital eingeliefert, mo= selbst er Wochen lang mit bem Tobe ringend barnieberlag. Er ift jest wie= ber genesen, hat burch die Rugel bes Labenbefigers aber einen Dentzettel für bie gange Beit feines Lebens erhal= Um bas Gerichtsverfahren gu vereinfachen, hatte Gazzolo sich bes Raubbersuchs schuldig befannt.

#### Der Behlerei verdachtigt.

Der Zweirab-Banbler John G. Blount, 43. Straße und Cottage Grove Abe., wurde gestern unter dem Berbacht ber Behlerei berhaftet. Der in ber Sibe Bart-Station eingesperrte Barfielb McDonald behauptet, bag er brei ber bon ihm geftohlenen einhundert Fahrraber bei Blount untergebracht, jedoch feine Bezahlung für bas geraubte But erhalten habe. Der Bandler habe ihm vielmehr schnöbe bie Thur gewiefen, als er wegen bes Raufpreifes mit ihm habe unterhandeln wollen, und ge= broht, McDonald wegen Diebstahls verhaften laffen zu wollen, falls er fich nicht ichleunig aus bem Staube mache. Die brei Fahrraber habe Blount aber in feinem Befit behalten. Blount behauptet, McDonald nicht gu fennen, und auch nie bon ihm Fahrraber er= ftanben zu haben. Die fraglichen Stablroffe murben auch nicht in Blounts Lotal borgefunden.

#### Rommt nicht wieder.

Gin unbefannter Mitburger fam ge= ftern in großer Aufregung in bas Amtslotal ber Geheimpolizei und mel= bete bort, ber wegen Geschworenen=Be= ftechung unter Untlage ftebenbe unb entflobene frühere Gerichtsbiener James Lond fei in ber Stabt. Naber befragt, fagte ber Frembling, er habe an ber Clart Str. zwei Manner beifammen gefeben, bon benen ber Gine ben Anbern als "Bailiff Lynch" be= grußt hatte. Chef Colleran meint, ba würde ber Andere fich wohl mit bem Ginen einen Spaß gemacht haben baß ber wirkliche Lynch freiwillig nach Chicago gurudfehren wurde, fei borläufig nicht angunehmen.

#### Berechte Strafe.

Matthew White, ein städtischer Un= gestellter aus ber 21. Barb, murbe ge= ftern bon Richter Brentano megen thätlichen Angriffs zur Zahlung bon \$100 und gur Saft im Counth=Gefang= niß auf bie Dauer bon gwangig Tagen berurtheilt. White mar angetlagt, ben Möbelfuhrmann John Bolf mit einem "Tobtichläger" ichlimm zugerichtet gu haben, weil Bolf feine Aufforberung, an Wisconfin und Gebgibid Strafe ibm aus bem Bege gu fahren, nicht befolgt hatte.

#### Rahm Gift.

Durch Ermerbslofigfeit gur Beraweiflung getrieben, bat geftern ein ge= miffer Fred Uder in bem Bimmer, welches er im Saufe Rr. 709 Milmautee Mbe. bewohnte, feinem Leben mittels Gift ein Enbe gemacht. Der Ungludliche war Schantfellner bon Beruf, unb erft 29 3ahre alt.

#### Rury und Reu.

Bum Stellvertreter bes erfrantten Rapitans Mahonen bon ber Revierwache an ber harrifon Str. murbe geBon früher ber befannt.

Cente, die fich des Berrn Grafes de Coulonfe de Santerec erinnern

R. G. S. Cavine Beragin, Graf be Toulouse be Lauterec fist noch immer im Arreft. Richter Dunne hat geftern zwar, auf ein "Sabeas Corpus"=Gefuch hin, bas im Intereffe bes eingefangenen Ebelmannes an ihn gerichtet worben ift, die borläufige Freilaffung beffelben gegen \$2000 Bürgschaft angeordnet, boch hat sich bislang noch Niemand ge= funden, ber bie \$2000 an ben borgeb= lichen Schwiegersohn ber fteinreichen Gräfin b'Infreville gu magen bereit

Geit bie Berhaftung bes Grafen betannt geworben ift, haben fich berichie= bene Berfonen gemelbet, welche benfel= ben bon feinem früheren Aufenthalte in Chicago ber tennen wollen. Gine Diefer Berfonen ift Thomas Bid, Inhaber bes fashionablen Kosthaufes Nr. 271 Mi= chigan Abenue. 2118 ber Graf abreifte bezahlte er herrn Bid feine Rechnung mit einer Bantanweifung auf \$60. herr Bid nahm bas Papier mit bof: lichem Dank an, fand aber nachträglich, baß feine Soflichteit überflüffig geme fen, benn bas Schriftftud erwies fich angeblich als werthlos. - Bor feiner Abreise hatte ber Graf bamals noch ei= nen großen Spettatel verurfacht. Er war in einer Beinfneipe an ber Dearborn Abenne gewesen und hatte bort eine gewoltige Beche gemacht. Schließ: lich taufte er, wie behauptet wird, gur ftillen Freude bes Baftgebers bie= fem auch noch einen Boften Bein für \$500 ab. Die Freude bes Wirthes murbe fleiner, als es an's Bezahlen ge= ben follte. Da fing ber Graf nämlich an, frampfhaft in allen feinen Tafchen gu fuchen und plöglich fchrie er laut und ichmerglich auf: "3d fein beraubt! Mein Gelb fein futich, mein fcone Gelb!" - Der Berr Graf fonnte fich über feinen angeblichen Berluft gar nicht beruhigen. Gein Rlagegebeul murbe von Minute gu Minute graftlicher, bis baburch fogar bie Polizei angelodt wurte. Die nahm auf bes herrn Gra= fen entruftete Befchulbigungen bin fämmtliche Univefenden in Saft. Um nächsten. Morgen, als ber bentwürdige Fall im Polizeigericht hatte gur Berhand= lung tommen follen, war ber Graf nicht gur Stelle. Er mar abgereift, mahr= scheinlich um in Chicago nicht um noch mehr Gelb beftoblen gu merben.

Gegenwärtig berfichert übrigens ber Graf, habe er's gar nicht nothig, "boch gu ftapeln". Geine Schwiegermutter, bie Grafin b'Infreville, fenbe feiner Gattin monatlich \$1000 bis \$5000 Na: belgelb, und bamit ließe fich's fcon austommen. Db biefe Angabe aufRich= tigfeit beruht, fteht babin. Wenn ja fo würde es nur beweifen, baf Graf be Touloufe be Lauterec einen Golbfifch geangelt hat.

#### Maju haftig.

Der Zweirabfahrer Frant Bones, bon No. 6064 State Str., wollte ge= ftern, an Drerel Boulevarb und 47. Str., auf feinem Stahlroß bicht neben einem elettrischen Stragenbahnwagen bahinfaufen. Dabei ftreifte er aber bie Wandung bes Waggons und murbe unfanft aus bem Sattel gehoben. Durch ben Sturg aufs Strafenpflafter erlitt er schmerzhafte, wenn auch nicht gera= be gefährliche Berletungen am Ropfe. Un ber Canal Strafe berfuchte ge=

ftern ber in Mahwood wohnhafte Ro= bert Schotte auf einen bereits in Bemes gung befindlichen Bug gu fpringen. Er glitt babei aus und fturgte fo unglud= lich zu Boben, bag fein rechter Tug un= ter bie Raber gerieth und germalmt wurde. Der Berungludte murbe mittels Ambulang in das Monroe = Hofpital eingeliefert. Schotte mar als Roch in einem Speifefalonwagen ber Chicago & Northweftern Bahn angeftellt.

#### Rurg und Reu.

In ber Rabe feiner Wohnung, 47. Str. und Afhland Abe., murbe geftern Mar Schult von einem Strold überfallen. Der Rerl hatte ichon ben toftbaren Zeitmeffer feines Opfers an fich geriffen, als ein Polizift auf ber Bilbfläche ericbien und ben Banbiten perjagte. Auf ber Flucht berlor ber Wegelagerer bie geraubte Uhr. Es gelang ihm, zu entfommen.

\* In ber Revierwache an ber Desplaines Str. ftoben geftern Poligiften und gibiliftifche Unbangfel bes Inftituts wieber einmal wie Spreu bor bem Winbe auseinander, weil fich bafelbit ein borgeblich blatternfranter Mohr melbete. Dr. Spaulbing bom Befundheitsamt, ber ben Mann nachher untersuchte, stellte fest, daß felber nur an ben Windpoden litt, und schidte ihn nach Haufe, Nr. 6203 Aba Str.

#### Todes:Unjeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht bab unfer innigfigeliebtes Tochterchen Ratharina

nach schwerem Leiben am Rontag, ben 23. April, um balb 12 Uhr Mittags, gestorben ist. Die Bervbigung sinder statt am Mittwoch, um 42 Uhr, von Trauerbauss, 201 Larrabee Str., nach der St. Midaelstirche und bon don dem St. Bonifagius-Richhof. Um fille Theilnahme bitten die trauern-

Philipb Canus und Sulba Canus, 3da, Rari, Johann und Paul Sanus, Gefchwifter.

#### Todes Angeige.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht, das unfer geliebter Cobn

am Montag, ben 23. April, im Alter von 19 Jahren, 6 Monaten und 22 Tagen gestorben ist. Die Beserbigung findet statt am Mittwoch, den 25. April, um balb 1 Uhr, bom Trauerdause, 86 K. California Abe., nach der Emansiskieche, Ede California Abe. und Balnut Sit., und bon da nach Concordia, Die trauernden dinterbliedenen:

Chriftian und Johanna Dolft, Eltern Chriftian, je., und Berth, Brüber. Lina Dolft, Schmägerin.

#### Todes-Mingelge.

Freunden und Befannten Die traurige Radricht. im Alter bon 43 3abren nach finzem schweren Leiden gestorben ift. Die Beerdigung findet katt am Mitt-looch, um I Ubr, bom Trauerbenfe, 798 Curtis Str., nach Baldbeim. Um fille Thellnahme bittet die trauernde Gattin:

# IONSTORE MILWAUKEE AVE 8 PAULINAS!

# Spezielle Bargains

#### MITTWOCH.

Knaben-Kleider.

Doppeltnöpfige Schul = Unguge für Rnas

ben (bestehend aus zwei Studen), gemacht

bon fanch Plaid Caffimeres, in hubiden

Frühjahrs = Muftern, Größen 1.75

Speziell! 500 Paar Aniehofen f.Rna=

meres gemacht, in bubichen Duftern, an:

gebrochenes Affortiment, immer für 58c

lange ber Borrath reicht, per 38c

Manner-hemden.

Arbeitshemben für Manner, von ichwerem

Für's Haus.

Starte Truthahnfedern Abftau: 100

Buverlässige Groceries.

10c

10c

5c

5¢

16c

ichwarg und weiß geftreiftem Drill

Größe, 38c werth, gu . . . . .

Große ftarte Carpet = Rlopfer,

M=B ober G. 3. Ofen-Bolitur,

Gairbants "Fairn" ober Urmours

"White Soap", 2 Stilde . . . . .

Fanch Bartlett = Birnen,

Deutiche fuße Chotolabe,

Unfer 19c Japa = Raffee,

per Pfund . . . . . . . . . . . .

Gebadene Bohnen mit Tomatoe=

Stild . . . . . . . . . . . . . .

en, von ichtveren, reinwollenen

und 75c pertauft morben. fo

Paar . . . . . . . . . . . . .

macht (echtfarbig), bolle

Bejen, breimal genäht,

Granulirtes Waichioba.

ber, Stud .

Ffund . . .

per Flaiche

2 Tafeln . .

Scapine, 2 große

#### Beiden-Aleiderftoffe. 24 Boll breite Foulard Ceibe, alles neue Mufter für Grubjahr und Commer, fpe-

giell, Mittwoch,

45c 50 Boll breite Plaid-Rleiderftoffe, fleine Mufter, 25c werth, Motions. 200 Tugend weich appretirter Dafchinen-Faben, in Schwarz und Weiß, alle Rummern, per 200 9b.= Berlmutterinöpfe, 16 bis 24 210 Cotton Canvas, gut 8c werth, per ?)arb . . . . . . . . . . . . . . .

#### Strumpfwaaren.

Baumivollene nahtloje Damenftrumpfe, lobfarbig), 10c werth, 5c per Baar . . . . . . . . . . . . . . . Capes und Kleiderrocke. Damen-Capes, bon gemufterter Geibe gemacht, hibich garnirt mit Spigen, Banb peziell, 1.98 und Set, fpegiell, Mittwoch 100 feine Aleiber=Rode für Damen, affor= tirte Partien, alle Farben, \$4.00 raumen, Auswahl . . . . . 1.98

#### Shirtwaifts. Gebügelte Bercale Chirt Baifts für Da men, zu raumen, 28c Pukwaaren.

Garnirte Stroh Chele : Sute für junge Madden, alle Farben, bas Stud . . . Unterzeug. Gerippte Leibchen, in Geru, ohne Mer 

#### Domeftics.

Räumungs = Berfauf von 5000 Parbs fancy ichottischen Aleider = Percales, in guten Längen, alles neue Mu= 52c fter, 121 und 15c werth, per Yd. . . . 52c

## per Budije . . . . . . . . . . . .

5c Sauce, per Buchfe . . . . . . . . Sunnhfibe Tomatoe Sauce, Breis gefronte Glgin Creamery: 19c Bollrahm Brid:Raje, per Pfund . . . . . . . . . . . . .

#### Todes:Minjeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, is mein lieber Gatte und unfer Bater Friedrich Mofer im Niter von 66 Jahren, 11 Monaten und 23 Tagen nach langem schweren Leiden sauft im Herr entsichlafen ift. Die Beerdigung findet fatt am Donserftag, den 26. April, um 1 Ubr, vom Trauckbulfe, 221 Cornel Strake, nach Waldbeim. Um sille Theilsnahme bitten die trauernden hinterdiebenen:

Johanna Mofer, Gattin. Theodor, Friedrich und Eduard Sobne. Miguite, Johanna, Joa und Minna, Löchter. Bernhard Grein und Theodor Barmann, Schwiegerfohne. Minna Mofer, geb. Scholnecht. Schwiegerlochter, nebft Berwandten

#### Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht, g unfer geliebter Gatte und Bater Johann Edagberger

Gifenbahn nach St. Maria. Um fille Theilnahn bitten die trauernden hinterbliebenen:

Josephine Schähderger, Gattin. Josephine Dermann, Tochter. Nitolaus Dermann, Schwiegersohn. Rebft Entein.

#### Todes-Ungeige.

Freunden und Befannten bie traurige nachricht, Jojephine Beistopt am 21. April im Aiter von 61 Jaben gestorben ist. Die Veerdigung sinder kan 61 Jaben gestorben ist. Die Veerdigung sinder stat am Mittwoch, den 25. April, um 1 Uhr Nachmittags, vom Traucenbuse, 421 W. Chicago Obec, nach dem St. Bonisaziuss Kirchdof. Die traucenden dinterbliedenen: Pranst u. Gustav Weistopf, Södne. Emilie Lehrer und Waria hirsch, Töcker.

Ist dieter.

Ist dieter.

Ist die Kehrer und Vonis hirsch, Sochen, Sechwiegerschne.

#### **Charles Burmeister** Peichenbestatter.

301 und 303 Larrabee Str. Tel.: North 185. novl. bbfbm Alle Aufträge pünktlich und billigft beforgt.

Immergrun: Guirlanden, Bflangen, Schnittblumen für Rirden-Deforationen, fomie auch Bouquet und Saar-Sprays für Ronfirmanden

find ju ben billigften Treifen ju haben bei R. HILMERS ART FLORAL CO., laplmo, fobibo 3907 Cettage Grove Mbe.

#### Grokes Skat-Tournier

Albert Knuth's Halle, 211 Lincoln Mbe., Ede Paulina Str. n. Roscoe Blbb Sonntag, den 29. April 1900,

punft 3 Uhr Rachmittags.

20 Runden werden gespielt. Columbia. Bentfder Franen-

Ralifo: Rranghen in ber großen Wicker Park Halle, 501 W. Rorth Abe., am Conntag, den 29. April 1900, Rad-mittags Ihr. Tickes im Boraus 15 Cents. an ber Rafie 25 Cents. Um gabireichen Befuch bittet

KINSLEY'S, 105-107 Adams Str. Gable d'Sote Pinner \$1. \ Hands Gafe, 2. Bloor. Orchester Jeben Abend bon 5:30 bis 8 Uhr: Muft. Sonntage: Ungarisides Orchefter. bibjo

Deutfden Reftaurant.

#### Surgical Instruments.

Berlangt: Gin ftrebfamer junger Mann ber in obigem ache hintanglich Kenntnisse be-sitht, um als erfter Bertäufer zu dienen in einem der größten, bestrenommirtesten Ge-schäfte. Einträgliche Stelle mit besten Aussich-ten für die richtige Person. Man adressre: O. S. Doeller, Ro. 258 Cast Auburn Avenue,

## Macht die Augen auf

und Ihr werbet wenig Bargain

Schließt die Augen

gegen alle Mängel und überall gibt es Bargains.



tum mit offenen Mugen nach unferem Laden kommt und die Qualität unserer neuen







riren. Es ist die Frühjahrs.







Der einte

## Underberg<sub>1</sub> Boonekam

wird allen Magenleibenben em Ueber 50 Jahre nach allen B anbt bom Kabrifanten

N. Underberg-Al Dan perlange ansben.

Zefet d

berg-Boonefamp".

SONNTAC

A MARINE TO SECURE AND AND THE PARTY

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***\*\*** 

#### Bergnügungs=Wegweifer.

Bowers .- Gaftipiel Broings, in abwechfelnbem Studebateis .- Caftle Equore Opera Co. in Grand Opera Sonfe .- "Sifter Darp".

#### Lotalbericht.

#### Brau Gadeti angeblich tontratt= brümig.

Die beutsche Opernfängerin Frau Gabsti wird in bem am nachften Don= nerflag ftattfindenden Rongerte bes "Apollo Musical Club" nicht mitwir= ten; Frl. Helene Budlen hat die Go= pranparthien fowohl in Maffenets Oratorium "Maria Magdalena", wie in Bruchs Rantate "Schon Ellen" und auch bas Solo in Hoffmanns "Lied ber Nornen" übernommen. Wie behauptet wird, ift Frau Gabsti fcon im Degbr. borigen Jahres bon ber Gefchafts= leitung bes feftgebenben Bereins gur Mitwirtung bei Diefem Schluftongert tontrattlich verpflichtet worben. Bor Rurgem babe bie Gangerin jedoch brief= lich bie Mittheilung gemacht, baß es ihr noch nicht möglich gewesen sei, ihren Part in Maffenets Oratoxium zu ftudi= ren; fie bringe beshalb eine anbere Rummer in Borfchlag, die fie fingen möchte. Auf biefe Menberung im Bro= gramm hat fich ber Apollo-Klub aber nicht eingelaffen. In Folge beffen bat Frau Gabsti nunmehr enbailtig abge= faat. Die Leitung bes Klubs broht jest mit einer Schabenerfattlage, mit norar, falls fie je wieder in Chicago | Berlangt: Gin guter Junge in ber Konditorei. \$5 fingen follte, und mit anderen Dagregeln gur Guhne biefes Rontratt= bruches. Bu gleicher Beit gibt bie Lei= tung aber befannt, baß fie mit bem nämlichen Rongertagenten, burch beffen Bermittelung fie Frau Gabsti enga= girte, fcon einmal trübe Erfahrungen gemacht habe; bamals fei ein Rontratt zwischen beiben Barteien zum Abschluß gelangt, nach welchem ber namhafte Baffift Bol. Plancon gegen ein Sono= rar bon \$600 für ben Abend als Solift engagirt worben fei; wenige Tage bor bem Rongerte habe ber betreffende Mgent feine Forberung für bie Dit= wirfung Blancons erft um \$200 und fclieflich fogar um \$400 erhöht, unb, wohl oder übel, hätte ber Klub damals gute Miene zum bofen Spiele machen und fich gur Begleichung diefer hoben Forderung verfteben muffen. - Dog= licher Beise hat bei ber streitigen Un= gelegenheit bes Klubs mit Frau

#### Sobe Schadenerfag - Forderung.

Sängerin.

Gabsti auch biesmal der Agent die Ber=

anlaffung herbeigeführt, und nicht bie

Der Gifengieferei-Befiger Emil A. Schreiber, bon Rr. 158 Best Dhio Strafe, wurde geftern bon bem im haufe Nr. 56 Bismard Court wohn= haften Thomas McCarthy im Kreis= gericht auf Zahlung von \$20,000 Schmerzensgelb für erlittene Berlegun= gen bertlagt. McCarthy behauptet, baß ihm, mabrend er an bem Fabritgebaude porbeiging, aus einem Fenfter besfel= ben ein Stud Gifen mit folder Bucht auf den Ropf fiel, daß ihm bas Rafenbein gebrochen murbe.

\* Bor Radi Frant Lehmann in harlem ftanden gestern T. Didens, von . 757 B. 14. Str., Wm. Lemm, No. 10 B. 21. Place und Emil Rueder, o. 1722 Ernstal Str., unter der Un= ge, sich gegen die bom Staate zum uhe des Wilbes erlaffenen Schon= he vergangen zu haben. Jeder der tam mit einer Gelbftrafe bon 5

Chicago, ben 23. April 1900. gelten nur für ben Grobbanbel.) ie h. - Befte Stiere \$5.60-\$5.80 i . Brobufte. - Butter: Roch : Dairy 14-16c; Greamery 15j-174. ter 14-15c. - Rafe: Frijcher Rabm

> , Eter, Kalbfleifch und bende Truthübner 73-90 bas Pfb.; Enten 9-945; Gänje \$5.00-\$5.50 utdubner, für die Ande bergerichte, . Sübner 93-100 bas Pfb.; Enten D.: Tauben, gadme, 500-\$1.75 bas , 103-114; bas Dhb. - Ralbfleifch 20. — And ber Qualität. — Ausges 10-83.50 bas Stüd, je nach bem e: Schwarzer Barich 12-12je; fen und Buffelfisch 2-5c; Eras, Bib.; Froschschaft 15-50c bas

. — Mepfel \$3.00-\$4.25 per 1.75 per Behänge; Bitronen Apfeifinen \$2.50-\$3.50 per

icu, \$3.50-\$5.50 per Barrel;

Zodesfälle. Radfolgend veröffentlichen wir bie Lifte ber Deut: Aresler, Bette, 82 3., 3765 Rhobes Abe. Traffer, Kitm, 24 3., 9141 Houston Abe. Edle, Azilia, 41 3., 35 Muffin Ave. Garither, Hottle, 32 3., 3898 Armour Abe. Giefemann, Elijabeth, 53 3., 3149 S. Genter Abe. Houston, Gerbinand G., 38 3., 592 Hondon Abe. Banjen, Ferdinand C., 38 3., 382 Aoddon Ade. Scintide, Charles, 35 3., Country-Arrenanfalt. Dolimann, Francis C., 54 3., 1216 Marianna Ave. Langel, Actor. 45 3., 180 N. Adhlenan Ave. Aspein, Catherine, 43 3., 22 Annin Ave. Actoriosefi Magnit. 23 3., 2821 Dearborn Str. Politionstin Magnit. 23 3., 462 Ciffon Ave. Scien, Johanna 69 3., 77 24 Pl.
Theis, Henry, 63 3., Baffavant Spipital.

#### Bau-Grlaubninideine

murben ausgeftellt an: ohn Stad Ofind Brid:Store und Glat. 1136 S ofenh Kulal, 2ftod. Brid-Flat, 1219 S. Samper Sallmann, 2ftod. Framehaus, 455 George Iftod. Frame:Store und Glat, 2398 15. Str., \$1000. Mogart, 3ftod. Bridhaus, 16b R. Farfielb Ave., 15:00. Feinberg, 2fiöd. Store und Wohnung, 170 R. Desplaines Str.. \$3000. hn Morflin, 2fiöd. Bridhaus, 454 Esfton Ave., \$2500. Baclave Lifb, 1ftod. Brid:Cottage, 1382 S. St. Louis

#### Aleine Anzeigen.

Berlangt: Männer und Anaben. Mngeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Berlangt: Gin ftarfer Junge, ber bas Bügeln er-ernen will. 1151 C. California Abe. Dim Berlangt: Junger Mann als Treiber im Butcher Chop. 75 Glifton Abec., Ede Garfielb. Dimi Berlangt: Mann, im Baderihop gu belfen und ein Bjerd gu tenben. 2707 Bentworth Ave. Berlangt: Aeltlicher Mann ohne Familienanhang, für 3 Pferbe. Rachzufragen: 2510 Archer Ave. Berlangt: Bladfmithhelfer. 521 Throop Etr., nabe Berlangt: Gin guter Borter mit Referengen, für

Berlangt: Gin Junge um bas Cattlergeichaft gu erlernen. 37 G. Belmont Abe. Berlangt: Junger Mann als Porter im Caloon. D. Gde Lincoln und Graceland Abe.

Berlangt: Janitor, ledig, muß erfahren, reinlich, fleißig und zuberläffig fein. Stadtreferenzen ber-langt. Judifches Altenherm, Dregel Abe. und 62. Berlangt: Ein erster Klasse Bresser an Costum-Bos-fen. Ein guter Mann fann den besten Klas in Chi-cago beim Jahr erhalten. Rachzufragen 270 5. Abec. Zop Floor. Berlangt: Bement-Finifber und Arbeiter. 1910 R.

Berlangt: Barbier, 805 28. Chicago Abe. bimbo Berlangt: Guter Schneiber. 8677 Bincenes Roab.

Berlangt: Carpetichneiber und Beber. 1193 Beft Ban Buren Gtr. Berlangt: Borter, ber auch am Tijch aufwarten ann. 85 Oft Mabifon Str., Bafement. Berlangt: Painter und Paperhanger. 85 Oft Mabifon Str., Bafement.

Berlangt: Junge in ber Cafebaderei, Rachgufragen: 130 LaGalle Str. Berlangt: Lediger Mann, um Garbage-Bagen au treiben. 3408 G. Beftern Ave. Berlangt: Junger Mann mit etwas Erfahrung in Gents Farnifbing Store. 444 Milmautee Abe.

Berlangt: Borter, junger Mann, im Saloon. 345 Berlangt: Gin Borter. 880 Milmaufce Abe. Berlangt: Reinlicher junger Rellner, ber beutich und engligg fpricht. Abr.: 2B. 701 Abendpoft. Berlangt: Reinlicher junger Mann für Safoon-Reinmachen. Muß am Tijch aufwarten können. — Abr.: A. 505 Abendpost. Berlangt: Gin junger Mann, in Grocery und Mar-fet zu helfen. 426 B. Taplor Str. bimi

Berlangt: Buter Carpenter für Reparaturen. 429 Berlangt: Geiehter Mann, um Pferbe zu bejorgen und jonft behilflich zu fein. Wohnung für Frantife. Batternbe Stellung für rechten Mann. Meatmarket, 152 B. 12. Str. bind Berlangt: Roch, erfter Rlaffe Opfter und Lunch Mann. in erfter Rlaffe Calvon. Malcoim, Rober und Nadison Str.

Berlangt: Porter im Saloon. Grosby und Cobbie Berfangt: Bute Bainters. 16 Sigh Str., nabe

Berlangt: Starter Junge in Store und Stall; et-ner ber im Paint Shop gearbeitet hat, vorgezogen. Kaint Store, 37 Cipbonen Abe. Berlangt: Guter Bogemnacher. Beftanbige Arbeit. 122 Bells Str.

Berlangt: Gin Bader als britte Sand an Brot. -Berlangt: Mann uw Pferbe zu besorgen und fich n hause nuglich zu wachen. 91 E. Chicago Abe. Berlanat: Gine gute britte Sand an Brot. 151 Berlangt: Ging britte Sand an Brot. 195 Clybourn

Berlangt: Gin Carriage . Painter. 769 Armitage Beringt: Bweite Sand an Cates und Rolls. 245 Berlanut: Guter Rleidermacher für Privat-Nähen, bis 3 Wochen im Saus. 329 G. Division Str. Berfangt: Gin guter Rod. Schneiber. 31 Dearborn modte.

Berfangt: Gin Mann um ein Pferb gu beforgen. - 227 28. North Abe. mobi Berlangt: Gin Mann, ber auf Pferd und Bugab aufpaffen und fich im Saus nuglich machen tann. 387 R. Robey Str. Berlangt: Sbedping Clerk für Brauerei. Man dreffire Angabe von Empfehlungen, Alter bisheris er Thätigkeit unter T. 895 Abendpoft. **mb**i Berlangt: Barber, erfter Rlaffe. 665 Blue 38land Berlangt: Schneiber, junger Mann, bei Sand gu belfen. 5135 Bentworth Abe. mobimi

Berfangt: Trimmers und Baifters. Raut, 47 Brigbam Str. mbimi Berlangt: Fleißiger junger Mann als Borter. Frant hindamp, 54. Blace und Late Abe. Berlangt: Ein junger Mann um im Saloon i belfen; nur einer ber im Saloon icon gemebeitet ba wird angeaommen. 230 Clybourn Ave. mo Berlangt: Dofen-Aebeiter, um 10 bis 50 Baar tag-lich zu machen. Reinach Illmann & Co., Wholefale Tailors, 270 Fifth Abe.

Berlangt: Shipping-Clert für Brauerei, Abr. mit Ungabe und Referenzen aller bisberiger Thatigleit unter T. 895 Whendport. fonmobi

Areier Arbeits Rachweis für Bader. Conditoren, Kaftelenbader, Sotel: und Saloon-Porters, Gefcirer naicher etc. Rachzufragene 292 S. Ciarl Str. D. Det.

#### 3weierlei Rag.

Der Berein ber Fifchanbler mirb bie ftaatliche Fischereitommiffion gu beranlaffen fuchen, bie Fifchüter an= gumeifen, bie Gefete gum Schute bes Fifchbeftanbes gleichmäßig zu bollftreden. Die betreffenben Beamten, welche betreffs ihres Gintommens auf Spor= teln angewiefen find, belangen angeb= lich wegen Bertaufs gu fleiner Fifche amar bie gahlungsfähigen Sanbler, laffen aber Saufirern, aus benen nichts herauszuschlagen ift, benfelben Berftoß ungegbnbet babingeben.

#### Sheidungeflagen

berben aufangig gemacht pon: Joseph E. gegen Marie Roftal, wegen Ebebruchs; Wm. gegen Jane Barth, wegen Terlassung; Mathilibe gegen Um. Aretschmar, wegen Terustincht; Gugene Irene gegen Emil Bernbardt, wegen grausamer Bebanblung; Marian D. gegen La Bant-Morell, wegen Chebruchs; Josephine M. gegen Bm. Preston, wegen

#### Berlangt: Manner und Anaben.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Starfer Junge, ungefähr 16 Jahre alt, in Halsbinden gabrit, ebenfalls Zuichneiben ju ersternen. Einer bon ber Rordweitfeite vorgezogen. Reternen. R. D. 408, Abendpoft. Berlangt: Deutider BBaiter, fefort. 190 20 12. Berlangt: Erfter Rlaffe Bader an Cates und Bies. Abreffe: R 504, Abendpoft.

Berfangt: Gin Junge mit Erfahrung in ber Bade: rei. 86 State Str. Berlangt: Gin guter Borter, Caloon-Arbeit. -Berlangt: Junger lediger Butcher, guter Store. Tender. 3758 G. hermitage Abe.

Berlangt: Starfer Junge, um in ber Baderei gurrbeiten. 5014 State Str. bimi Berlangt: 3wei Schneiber, 1790 Milmautee Abe.

Berlangt: Dritte Sand Cate-Bader. 678 Milmau: Berlangt: Ein fleißiger lediger Mann, um alle in einer Restauration vorsommenden Arbeiten ju ver-richten. 21 Oft 47. Str. dimido

Berlangt: Bainter. 2319 Leabitt Str. Berlangt: Junge mit etwas Erfahrung in Bar-ier-Befchaft. 1080 C. Sonne Abe. Berlangt: Ein Mann, um Pferde zu beforgen und fich sonst in Perioathaus nüslich zu machen. 810 und Board pro Monat. Rachzufragen vor 6 Uhr. 1497 Rilwoutes Are.

Berlangt: Fünf Jungen in Rug-Fabrit. 1497 Berlangt: Ein fraftiger Junge, Groceries abzulie ern und Pferd zu besorgen. 1827 R. Redzie Abe. abe Belmont Abe.

Berlangt: Sofort, ein Bufchelmann. Beftanbige Arbeit für ben rechten Mann. Yondorf Bros., 267 bis 2w North Ave. Berfangt: Ein guter Mann, Wagen zu treiben für Folumbia Die House. Muß ledig sein und gute Re-erenzen besitzen. 6349 Cottage Grove Ave. Berlangt: Farmarbeiter. Sochfte Lobne. Rog' Ar Berlangt: Guter Rupferichmieb. 277 G. Cana Berlangt: Ein Zoolschärfer. R. Fiad, 513 R. Sal 5 Str.

Berlangt: Belfer an erfter Rlaffe Beften. 34 Mon e Etr., Bimmer 38. Berlangt: Gin Junge in Grocerp, 1203 R. Sal

#### Stellungen fuchen: Manner.

Befucht: Gin frifd eingewanderter Maurer uno Befucht: Tüchtiger Blumen=, Lanbichafts= und Be üfe-Bartner fucht Privatplat; lediger Mann; best eferenzen. Stein, care of Suffchlag, 121 28. Laf

#### Berlangt: Frauen und Madden. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Wort. Baben und Babriten.

Berlangt: Raberinnen für Aenderungen an Da-men-Garberobe. Wochenarbeit. Nachjufragen britter Belort, State Str. Marshall Field & Co., Retall.
Berlangt: 2 ersahrene Hefter an Damen-Ungüger und Jaden, Nachzufragen im Alteration Department, 3. Floor, State Str. Worthall Sield & Co. ment. Nachzufragen im britten Floor, State Str Marfhall Field & Co., Retail.

Berlangt: Schneiberin, Die felbitftanbig arbeitet. 1700 2Babafb Ave. Berlangt: Junges Dabden für Baderei. 5140 Berlaugt: Raberinnen an waschbaren Baifts, fofort. 88 E. Bafbington Str., Zimmer 43. bimi

Berlangt: Bute Bante an Tailor-mabe Jadets .-Berlangt: Sandmadden an Shop-Roden, 514 R. Bimi

Berlangt: Bwei Mabden bei Aleibermacherin; ei-nes jum Lernen. 788 R. Roben Str. Berlangt: Finifbers, Anöpfnaberinnen, Mafchinen-und Sandmadden an Beften; fetiger Plat; gute Lobnung; Dampftraft. 773 Girard Str., nabenorth Abenue. Berlangt: Frauen für Laundry. 510 Gebgivid Str

Berlangt: Mabden, 14-16 Jahre, an Dafchinen ju nahen. 220 B. Divifion Str. bmibo Berlangt: Gutes Mafchinen = Mabchen an Sofen Dampftraft. 447 R. Afhland Mbe. bim Berlangt: Madden jum Raben; leichte Sausarbeit; Diffinern. 520 Milmautee Abe. Berlangt: Mabden um Rnöpfe an Brappers gu naben. 10 Gro Str. bimi Berlangt: Finifhers an Dofen. Solms Marcus & Son, 161 Fifth Ave. mbmi Berlangt: Madden um bas Rleibermachen ju er-lernen. 855 Belmont Abe. mobi Berlangt: Madchen für Office-Arbeit, 14-15 Sabre Berlangt: Mafchinen-Dadchen an Sofen. 474 Cly-bourn Ave. mobi

Berlangt: Erfte und zweite Madchen an Maichinen, auch bei Sand. Raug, 47 Brigham Str. moun

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit, -4811 Forreftville Uve., 2. Glat.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Reine Baiche, Guter Lobn. Rleine Familie, 643 Gullerton Abe., nabe Ordard Str. Berlangt: Möbchen für allgemeine hausarbeit, ge-rabe fenfeits ber Cith Limits. Angenehmer und fte-tiger Blah für gutes Madden. Rachgufregen morgen. Zimmer 89, 140 Dearborn Str. Berlangt: Butes fleibiges Madden für bie Ruche. Reftaurant, 496 R. Clart Str. bimi Berlangt: Junges Dobchen, im Saushalt mitgu-elfen, 632 R. Saifteb Str. Berlangt: Dabchen für Dausarbeit. 986 Dalfteb

Berlangt: Junges Mabden für Sausarbeit in flet-ner Familie. 437 31. Str. Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Gausreinigung icon gethan, 541 Cleveland Abe. Berlangt: Junges Dapden für leichte Sausarbeit. Grobe Blace, Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. 3 Blehner, 257 G. Canal Str. mod

Betlangt: Butes Mabden für allgemeine Sans-arbeit: feine Baiche; feine Rinber; Lohn \$4.00. — 1825 2B. Caplor Str. mobi

Berlangt: Rabden für Dausarbeit. Braucht nicht ju vonichen und ju bugein. Reine Dausreinigung. — Guter Lobn, 586 B. Abams Str. mbimi

## Berlangt: Frauen und Radden. Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.

Sausarbeit. Berlangt: Ein gutes beutides Mabden für ge möhnliche Sausarbeit. 1647 Belmont Abe. bim Berlangt: Gin gutes Mabden für allgemeinehaus: arbeit. Guter Lohn, 6850 Green Str. bimi

Berlangt: Tüchtiges Madchen für allgemeine Saus-irbeit. Familie bon zwei. 4746 Bincennes Abe.,

Berlangt: Gin beutiches Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. 32 G. Belmont Abe. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie, Lohn \$3.50, 60 Lincoln Abe. Berlangt: Gine tüchtige Saushalterin in anftan biger Familie. 1087 Rimball Abe., nabe Armitage Berlangt: Bei zwei alten Leuten ein beutiches Madofen für gewöhnliche Sausarbeit, bas watchen und bügeln tann. Saus ift icon reingemach. 333. Str., nabe State.

Berlangt: Junges Madden ober altere Frau, um ein Rind ju bejorgen und im Baderftore behilflich ju fein. 379 B. Ban Buren Str. Berlangt: Gin beutiches Madden für Sausarbeit. 161 G. Salfted Str. Berlangt: Gin gutes ehrliches Mabchen für allge meine Sausarbeit. Aleine Familie. 553 Orchard Sire Berlangt: Meltliche Frau für Rinber. 2940 Bop

Berlangt: Mädchen für allgemeine Sausarbert, 3 11 Familie. 4341 Prairie Ave., 2. Flat. Berlangt: Bufinehlundföchin und Rüchenmaden 2 Weft Ban Buren Str. Berlangt: Drutides Mabden für allgemeine Saus rbeit. 628 Bells Str. Berlangt: Gin tuchtiges Dabchen für Saus-

Berlangt: Röchin, \$5; fein Baichen; zweites Mab gen. \$4: hifsmadchen, \$3. — 347 E. Rorry Abe. Rrs. Mathews. Berlangt: Gine Frau, beim Sausreinigen ju bel en. 302 Oft Chicago Are. Berlangt: Gine Frau ober Maochen, bei Sausarbei u helfen. 210 28. Chicago Ave. Berlangt: Lunchtochin, tüchtig in ihrem Fach, nur olche. 81 @ huron Str., Ede Cebgwid Str., Ca-

Berlangt: Gutes beutiches Madden für allgemeine Sausarbeit. 512 Dearborn Are. Berlangt. Tüchtiges Madden am Broiler. Reftaustration. 169 Dearborn Str., Bafement.

Berlangt: Refpettables Dabden für allgemein Berlangt: Madden fur Sausarbeit in tleiner Fa-nilie. 5355 Indiana Abe., 3. Flat. Kerlangt: Mädden für allgemeine Hausarbeit ir Maywood. Muß gute Ködin sein. Radyufragen in Store, 751 W. Madison Str.

Berlangt: Gin Rüchenmäden, bas auch am Ofer mithelfen fann, Reine Sonntagsarbeit. Geo. Sucht: haufen, 163 Martet Str., Relier. Berlangt: Gin gutes Dabden für ameite Arbei 2219 Grand Boulebarb.

Berlangt: Ein ordentliches Mädchen für allgemeine Sausarbeit. 704 Rorth Part Ave. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbei ohn \$3. - 455 Cupler Ave., zwifden Roben Str Berlangt: Deutsches ober schwedisches Mädchen für allgemeine Hausarbeit. Guter Lohn. 802 Sherwin Ave., Rogers Park.

Berlangt: Mädchen für allgemeine Hausarbeit. 3 in amilie. 428f LaSalle Ave. Berlangt: Madden für Sausarbeit. 345 Milmau Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar

Berlangt: Gin gutes Madden in einer fleinen familie. Gutes Seim. Rachjufragen: 40 Bellevue Berlaugt: Ein gutes Madden für gewöhnlich ausarbeit. 6308 Cottage Grove Abe. bim Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 637 G. 46. Place, nabe Grand Bouleb. bim

Berlangt: Frau ober Madden in bee Ruche gu bel-en. 279 G. Clart Str. Berlangt: Dabden für allgemeine Sausarbeit. 676 Berlangt: Ein ordentliches Mädchen oder Wittwe, 5 bis 30 Jahre, zur Führung des Haushaltes auf em Land. Lohn \$4. Abr.: Pl. 500, Abendpoft.

Berlangt: Aeltere Frau um in fleinem Store und Saus gu belfen. 1366 Lincoln Abe. Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. 364 Berlangt: Dabchen für allgemeine Dausarbeit. 452 Danton Str., 2. Flat, bu

Berlangt: Mädchen für Sausarbeit. 380 Sumboldt Abe., nahe Logan Square. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. obn \$4. - 3423 Salfted Str.

Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Guter Lobin bin Berlangt: Mabden für Sausarbeit. Ruß etwas fochen fonnen. Caloon, 72 Geward Str., nabe Schönhofens Brauerei. Berlangt: Dabden gur Silfe bei gewöhnlicher usarbeit. 904 Belleplaine Ave., Ede Berry. Dmi Berlangt: Ein Madden ober Frau, Die gu Saufe biafen will, für gewöhnliche Sausarbeit. 514 Otto Berlangt: Gutes beutides Mabden. 583 Blue 35: und Ave., 3. Floor. bmi

Berlangt: Junges Mabchen bei ber Sausarbeit gu helfen; fein Baichen; Referengen. 215 G. Conne Ab. Berlangt: Ein Dabchen für Sausarbeit. 4345 bmi Berlangt: Gute Sofenichneiber. Stetige Befcafti: ung. 126 Washington Str., Zimmer 46. Berlangt? Ein junges orbentliches Madden für Rinber und leichte Sausarbeit. 1642 R. Salfted Str.

Berlangt: Madden ober Frau für Sausarbeit. Rann gu Saufe folafen. 304 Gedgwid Str., Store. Berlangt: Rinbermabchen, Muß im Saufe mithels fen. 129 Freemont Str., unten. Berfangt: Mabden für leichte Sausarbeit. Cofort anfangen. Budmann, 479 R. Afhland.

Beriangt: Mabden für gewöhnliche Qausarbeit. -Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. -Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbeit. - 322 Cebgwid Ctr., Store.

Berlangt: Gin Madchen ober Frau obne Rinber in mittleren Jahren; muß ju Saufe ichlafen. 1141 Milwautee Abe. Berlangt: Deutiches Madchen für allgemeine aus-arbeit. 317 G. Rorth Abe. Berlangt: 3wei beutiche tuchtigeMabchen, eines für bie Ruche und eines für im Store gu belfen. Guter Lobn. Reine Baiche. 893 Clybourn Abe., Reftau-rant.

Berlangt: Madden für leichte Sausarbeit und im Store gu belfen. 220 G. Fullerton Abe. Berlangt: Rleines Madden um Rinder aufjupafs fen. 1140 Lincoln Abe. Berlangt: Aeltere Saushalterin bei Bittmer mit 3 Rindern. 143 Sigh Str.

Berlangt: Gin Mädden, bas bas Rochen verftebt, für allgemeine Sausarbeit, Rachzufragen in Baderei, 1100 Milwautee Moc. Berlangt: Mabchen für gemöhnliche Qausarbeit. 41 Gwing Blace. Berlangt: Madden ober Frau für Sausarbeit. -Berlangt: Drei Madchen für Ruchenarbeit. 542

Berlangt: Dabden für leichte Sausarbeit. 508 Berlangt: Dadden für Sausarbeit. 315 Bebfter Berlangt: Madchen für Sausarbeit in tleiner Fa-milie. 45 Columbia Str., nabe Milmautee Abe. Berlangt: Frau als Saushälterin für einen Bitt-mann mit zwei Rinbern, Rachzufragen, 322 G. Di-bifion Str.

Berlangt: Madden bon 16-18 Jahren für leichte Sausarbeit. 457 B. Chicago Abe. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit; 3 in Familie. 204 2B. Chicago Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit; muß englifd fprechen. 5522 Aberbeen Str., 2. Flat. Berlangt: Gin gutes Mabden für Dausarbeit, bie icon im Saloon geichafft bat; hat gutes Deim. 477 Dilmautee Abe.

Berlangt: Tüchtiges Rinbermäbden, muß etwas englisch sprechen. Borgusprechen Bormittags. 3236 Bernon Abe. sonnobi

Berlangt: Madchen für allgemeine Sausarbeit. 4 in Familie. Guter Lohn. Jede Bequemlichfeit. 3751 Lale Abe., 1. Flat.

2B. Fellers. Das einzige gröhte bentifpamerifa-nische Bermittlungs-Juftitat, befindet fich 58h K. Clart Str. Sonntags offen. Gute Platse und gute Madden prompt besorgt. Gute Dauspulferinnen immer an hand. Tel. Korts 163.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Berlangt: Deutides Rabden ober Frau für Daus-arbeit: eine bie auch foden tann. 195 B. Bate Sir. Frauen-Dofpital. — Dr. J. F. Bigelow, altester pratrifcher Arst Chicagos für Frauentrantheiten aller Art. Erfolgreiche und ichmerglofe Bebanblung ohne Operation. Gutes Deim und gewiffenhafte Pilege bot und nach ber Entbindung. 78 State Str., 3. 26. Berlangt: Madden für Sausarbeit. Borgufptechen Morgens. 1760 Arlington Bl. mbimi

Dr. Ehlers, 126 Bells Str., Spezial: Argt. — Gefchicchis-, Saut-, Blut-, Rieren:, Lebers und Ma-gentrantheiten icnell gebeift. Ronjultation und Un-tersuchung frei. Sprechnunden 9-9, Sonntag 9-3. Agan, tglaton\* Gefunden und Berloren. (Angeigen unter biefer Rubril, 2 Gents das Mort.)

#### Berlangt: Manner und Franen. Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bal Bort.) Gefcaftsgelegenheiten. Anjeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bas Bort.)

"hinke", Etundeigenthums- und Geschäftsmatler, 9 Dearborn Sir., bertauft Grundeigenthum und Geschäfte". Schnelle, reelle Transaftionen. 22mg., Int&son Berlangt: Mann und Frau ohne Rinber im Alfe bon 30—95 Jahren, Frau für Sausarbeit, Mann 32. Beforgung von Aferden. Lohn \$30—\$35 pro Monat. Rachzufragen: 256 Racine Ave. bimib: Berlangt: Cheleute ohne Rinder, Mann als Rutifder, Frau für Dausarbeit, Rachgufragen: 199 Bal-nut Str., nabe Robep Str. Bu bertaufen: Billig, guter Groceroftore, auch jum fortmoben. 38 home Str. bimibo Bu bertaufen: Baderei, billig. Rur Store-Trabe Brid Ofen. Billige Miethe. Abr. : R. 515 Abenbpoft

Berlangt: Burfter und Sandmadden an Roden. 518 R. Afhland Abe.

Bu verfaufen: 3wei Biegen. 27 Rorth Abe. bmoo

Bu verfaufen: Billig, echter junger Bernhardiner: bund. 537 Geminary Abe.

Bullig. 206 Bafbburn Abe. Buggy und Befchirt.

Bu berfaufen: 2 Erpregmagen. 275 2B. Lafe Str.

Schone Auswahl Rollerhabne, \$3. 732 Bells Str. Sander'iche Ebetroller, Ranarienguchteret. 12-31ap, bibofa

Sunderte bon neuen und Second Sand Magen, Buggies, Autichen und Geschirren werben geräumt ju Eurem eigenen Breis. Sprecht bei uns bor, wenn Abr einen Bargain wunscht. Thiel & Ebplardt, 205 Babash Abe.

Raufe- und Bertaufe-Mugebote.

(Angeigen unter Diefer Rubrif, 2 Cents bas Wort.)

Möbel, Sausgerathe zc.

3u verfaufen: Barlor:Set, billig. 671 Sebgwid Str., 2. Flat.

Bu verfaufen: Wegen Weggugs, ein großer iconer Trener in Rochberd mit Wafferfront und ein Amei-Brenner (ber eine ift boppelt) Gasofen. 430 Cleveland Ave., 2. Flat, mobi

Rahmafdinen, Bieneles zc.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Die beste Auswahl von Rahmafchinen auf ber Die beste Musimahl von Rahmafchinen auf der

3br fönnt alle Arten Röbmajchinen faufen 3u Beboleiale-Kreifen bei Alfam, 12 Abanis Str. Reue filberplatriter Singer \$10. Sigh Arm \$12. Reue Wilson \$10. Sprecht vor, ehe 3br fauft.

Bianos, mufifalifde Inftrumente.

Rur \$25 für ein icones Rojewood Piano. Großer

Berfonliches.

(Anzeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Aleganber's Gebeim . Boligei:

ringt irgend etwas in Erfahrung auf brivativen Bege, unterlinch alle unglisschieden Familienver ältnisse. Eheftandsjälle u. s. w. und sammelt Be veise Tiehstäble, Räubereien und Schvindselte gerden unterlinch und die Schuldigen zur Rechen

einzige beutiche Bolizei: Agentur in Chicago. Sonns tags offen bis 12 Uhr Mittags. 22m.

Robne, Koten und ichlechte Rechnungen aller Art tolletint Garnisbee besorgt, schlechte Miether entfernt. Oppotieken forcelofed. Keine Borausbezahlung. Ered it or's Mercan til e Agench ere bit or's Mercan til e Agench 123 Tearborn Str., Jimmer 9. nahe Madison Str. F. Schulg, Rechtsanwalt.—C. Hoffman, Konstabler. 23feb, 11

Eine Bersammlung bes 7. Primary Distritts bes republitanischen Alubs ber 6. Ward wird abachal= ten Dienstag Abend, 24. Mai, in Horech's Salle, 37:81 Wood €tr.

Bwei ichone Rinder find ju adoptiren. 717 29. 13. Strafe.

Anglo-American Roofing Co. reparirt irgend ein Led in irgendvelchem Dache für \$1. Schieft Boffarte nach 107 Dearborn Str., ober 792 Chicago Abe. 12ap, Imo, tol. Kion

Rechtsanwälte. (Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.)

Balter G. Rraft, beutider Abvolat. Falle eingeleitet und vertheibigt in allen Gerichten, Rechts-geichäfte jeber Art juftiebenftellen bertreten. Berfahren in Zanterottfällen. Gut eingerichtetes Rollettrungs-Separtement. Anbriche iberal burchgeitet zuber ihne Lanterottfallen. Ehrechungen. Beite

Empfehlungen. 134 Wafhington Str., Zimmer 814. Tel. Dt. 1843.

Löhne, Roten, Miethe und Schulden aller Art prompt follettirt. Schlecht gablende Miether hinaus-gefest. Reine Gebühren, wenn nicht erfolgreich. — Albert A. Rraft, Abvobelat, 95 Clarf Sir., Jimmer 609. Ziehe am 1. Mai nach 1015 und 1017 Uffociation Gebäube, 153 LaSalle Str., um. 5000,1j

Freb. Plotfe, Rechtsanwalt. Alle Rechtsjachen prompt bejorgt.— Suite 844—848 Unite Buileing, 79 Dearborn Str. Wohnung 106 Osgoed Stc.

G. Milne Mitchell, Rechtsanwalt, 725 Reaper Blod, Rorboft-Ede Washington und Clart Str. — Deutsch geprochen. — Rath unentgeltlich. Inob, tgl\*

Bifcher & Leach, Rechtsanwälte.
Alle Arten Rechtsgeschäfte sergfältig und prompt beide für Rorperberlegungen - fowie in Gennersaganspruche für Rorperberlegungen - fowie in Gennebegenthumsfachen geschoet; Banterotifalle geregelt; Abfratte untersucht; Rachiabiachen erlebigt: Rollettionen beforgt in ben ganzen Ber. Staaten upb Canaba. Pant-Referengen. Rath frei. Suite 303-304, 100 Bafbington Str. 7ap, Imo, tgl. Cont.

Batentanwälte.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

In: und ausländische Patente, Sandels: und Ber-lagsrechte. G. R. Chamberlain, 125 LaGalle Str. 21aplme

Luther L. Miller, Patent-Anwalt, Brompte, forg-fältige Bediunung; rechtsgiftige Patente: mabige Breife: Roufultation und Buch frei. 1136 Monadnod. 27jan. tgl&fon.\*

Bu bertaufen: Dobel. 55 Tell Court.

Bu verfaufen: Meat Marfet für Baar. Gute Rachbarfchaft, altetablirt, lange Leafe, gute Rundichaft. S. & R. Co., 586—588 S. Wajhfenam Ave.—Keine Stellungen fuchen: Frauen. Bu bertaufen: Gin fleiner Candy-Store; febr bil-g. Rachft einer Schule. 1490 Ogben Mbe. bmi (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort. Gefucht: Bafche jum Bafchen und Bügeln, erfter Rlaffe Arbeit. 191 Subjon Abe., Bafement. mbi Bu berkaufen: Schönes Michigan Abe. Rooming-haus. Profit \$135. Wegen Todesfall. \$900. Abreffe 28 716, Abendpoft.

Gesucht: Alleinstehende Wittwe, gute Röchin, reinifich, sucht einen Plag, 1012 21. Pl. mbmi Bu bertaufen: Billig, 5 Kannen : Milchgeschaft.-Loomis und Washburn Abe., im Saloon. bmibt Bejucht: Plage für Sausreinigen, Bafchen und Bu Bu berfaufen: Gutgeheuber Delifateffen: Store, ber Beindit. Melteres Dabden fucht Stelle als Saus unden mit Candy u. Bäderei; gute Laundry Office. Wohnzimmer, billige Miethe, jehr gute Rachbar: haft. Rachzufragen 347 E. Fullerton Ave. dimi alterin, jubifche Familie borgegogen. 557 Larrabe Bu berfaufen: Sand-Laundrb mit guter Rund. caft. Raberes 212 28. Divifion Str. Gefucht: Junges deutsches Madchen aus guter Fa-mille, in allen bauslichen Sandarbeiten erfabren, sucht Seille bei größeren Kindern ober als zweites Mab-chen. 179 Mohamt Str., 2. Flat.

Bu berfaufen: Bargain, gutgablenber Zigarren: Stationerh: und Periodical Store, \$175. 407} Di bifion, nabe Wells Str. Bu vertaufen: Gute Laderei in feiner Rachbeifchaft. 940 Urmitage, nabe Rebgie Ave. Dibe Bu vertaufen: Gin Saloon, wegen Gefcaftsauf-gabe. 1101 28. 12. Str. bim Stellungen fuchen: Cheleute. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Bu bertaufen: Schub-Shop. 131 Center Etr. Befucht: Dann und Frau fuchen Stelle, Frau für Muß fofort verlaufen: Gutgebender Butchershop wegen Berlaffen der Stadt, zu trgend einem annehm varen Preis. 201 Bedder Str., Ede Bine, Rordfeite. Bufineg: Lunch tochen, Mann als Borter ober Baiter. Bu vertaufen: Billig, 8 möblirte Bimmer; gutes fintommen, 487 Milmaufee Abe. Pferde, Bagen, Sunde, Bogel te. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Ein Bachter für bas altefte Sommers garten: und Reffanrations-Geichaft auf ber Rord-feite, nabe Lincoln Part. Jur Uebernahme find \$2000 erforbreilich. Offerten erbeten. Abr. A. 121 Abend-joudi

Ju verfaufen — ober zu vertauschen — Immer an Sand: 50 Stied ältliche Pferde und Stuten, passenbürt, Farmarbeit und Juchtsweck, 1009 bis 1509: \$25 bis \$85; ebenfalls gebrauchte Farm-Geichirre. Für Leute, die diese Art Pferde zu kaufen beabsichtigen, wird es sich bezahlen, borzuhrechen und sie zu sehen. 3. 8. Finn & Mex Phillipps, 4175—77 Emerald Ave., nade Root Str., ein Blod von dem Stod Pards-Gingang. Bu bertaufen: Gutzahlender Butderftore für \$250. Bofeneinnahmen \$300: jobine Ginrichtung. Bagen, Berten, Bertaufs-grund: Rheumatifces Leiben, Abr.: F. 435 Abends Grund: Rheumatifces Leiben, Abr.: F. 435 Abends Bu berfaufen: 20 Pferde aller Art, ebenfall Stu-ten fiets an hand. Einziger Blat ber Stadt filt ekr-lichen Pferdebandel. 705-707 R. Wood Str., zwi-ichen Milwauter und B. North Abe. Nac Tauber, 30mglmtglkfon 3u vertaufen: 5 Rannen Mildgeschäft; biilg wenn gleich genommen. Abr.: T. 899 Abendpoft. mob Bu bertaufen: Schuh-Repair-Chop. 139 R. Pau-ina Str. mbi

Bu berfaufen: Gute Baderei, febr billig, nur Store-Trabe, Abr. 28: 717 Abendboit. mobi Bu berfaufen: Express und Roblengefchaft, billig. Abr. T. 882, Abendpoft. 20apr, 1m Bu verfaufen: Schöne Country Baderei ohne Ronfurreng, Ebicagoer Borftabt; \$12 Miethe; Preis \$250. Abr.: A. 128 Abendpoft.

#### Beidättatheilhaber. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Berlangt: Partner für ein ficheres tunfigewerbli-des Unternehmen. 3 Stunden Officearbeit per Tag genügenb. 2000 Dollars erforberlich, Abreffe U. 105 Abendpoft. Partner berlangt, Dann ober Frau, in gutgeben-

bem Salvon, Sabe zwei Blage. Muß etwas baares Gelb befigen. Abr.: I. 885 Abendpoft. Dimi Berlangt: Bittmer wunicht Bartner mit fleinem Rapital, in Saloon. 2714 2B. 38. Str.

#### Bu berfaufen: Counters, Shelfing und Show Cafes; 90 Cents per Gus. 110 Sigel Strafe, nabe Wells. Bu bermiethen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu bermiethen: Ed Store auf ber Gubfeite, für Gin verlinten. Ber greingeichaft. Ober berfaufe bas Gigenthum ju gunftigem Breife. Schubert & Juchs, 326 28. 59. Str.

Bu bermietben: \$15, gang neues 6 3immer Saus gi bermietoet: \$15, gan reites 6 Jimmer gan mit Aad, modern Alumbings, Nordvoeffeite; 5 Fabrgeld ber elettrische Bahn; 6c ber Eisenbahn; 11 Minuten Fahrt von der unteren Stadt. Borgu-fprechen beim Eigenthümer, 1819 Bernard Ave., nehmt Eiston u. Belmont Abe. Car. ap23—28

#### Bimmer und Board.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu vermiethen: Gin freundliches Front-Bettgim: ner an zwei auffandige herren, mit Board, bei einer Wittre. Muffen beide in einem Bett schlafen. 202 Beilmot Ave., nahe R. Caffen und Milwaufee Ave., I. Floor.

Bu miethen und Board gefucht. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents das Bort.)

Bu miethen gefucht: Guter Caloon, Gde, mit Bobs nung. Abr.: R. D. 489 Abendpoft. Bu miethen gefucht: Ed Store, paffend für Saloon Beidattsaegenb. Abr.: 21. 123 Abendpoft.

#### Beiratheaciude.

(Angeigen unter biefer Rubrit 3 Cents bas ! aber feine Angeige unter einem Dollar.) Seirathsgefuch. Burbe einem intelligenten, wenn en. Antworten find gu richten an D. 455 Abend:

Deitathsgefuch. Alleinstebende bausliche Bittwe, 40, guten Charafters und tugendhaft, mit 200 Doll. Baarbermögen, möchte fich mit ebrbarem Manne berschierden. Bittmer nicht ausgeschiefen. Bliebe auch nach außerhalb beirathen. Näheres, ichriftlich ober mündlich, ertheilt Goegenborff, 480 R. Clarf Str. ten berbeten. Brife unter R. 507 Abendpoft.

Beirathsgefuch. Bittme, alleinftebenb, pon angeneh

Seiratbsgefuch. Wittwer, 38, ohne Anhang, bild-fche Ericheinung, friedfertig, 3000 Dollars Eripar-niffe, wünicht fich ju berheiratben. Auskunft ertbeilt Rübl, 347 Ababaft Noc. Bermittle heirathen jeden Standes, arm und reich. Streng reell. Für jeden App plifanten paffende Partie borbermertt.

Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) fangeigen anter Dame, 16 bis 22, grabuirt auf öffentlicher ober Sochidule, welcher wir eine Geichaftsu. Stenographie-Ausbildung geben und zu einer guten Stellung berhelfen, Bezahlung bombobn, nachdem bie Stellung angefreten ift. Abr. A. 130 Abendooft. 22ap, Imchion

Englische Sprache für herren ober Da-men, in Rleintlaffen und pribat, sowie Buchbalten und handelfächer, befanntlich am beffen geleht im R. B. Brünet Gollege, 1922 Milwauter Abe., nabe Baulina Str. Tags und Abende. Breise mäßig. Begiant jeht. Brof. George Jeuffen, Pringipol. 166a. bie.

Abends und Tagflaffen, bas ganze Jahr; 3 Monate, Abends, \$10. Jones Buf. Col., 160 Washington Str. 22ap, lino, tglkfon Beite Gelegenheit für beutiche Einwanderer gur ichnellen und grundlichen Erterung ber englischen Sprache. George Fabrice, 12 Town Str. 20ap, ftokfon

#### Finangielles. (Angeigen unter biefer Aubrit. 2 Cents bas Wort.)

Gelb obne Rommifion. — Louis Freudenberg ber-leibt Brivat-Rapitalien von 4 Broz. an ohne Kom-miffion. Bormittags: Refibenz, 377 N. hohne Wee, Ede Cornelia, nabe Chicago Avenue. Rachmittags: Office, Zimmer 1614 Unith Blog., 79 Dearborn Str. 130a.1alkion.

in großen und kleinen Summen auf Chicago Grundseigenthum zu verleiben.

Frie Hopothet zu verleiben.

Sonntags offen von 9—12 Uhr Bormittags.
Richard A. Roch Co.,

171 LaSalle Str., Ede Rontro Str.,

3immer 814, Flux 8.

Gelb obne Rommiffion.
Bir verleiben Gelb auf Grundeigenthum und jum
Bauen und berechnen feine Rommiffion, wenn gute Sicherheit dorbanden. Inseu von 4 bis 6%. Säufer und Lotten ichnel und vortheishaft verlauft und ver-taufcht. — Billiam Freudenberg & Co., 149 Bathington Str., Eudoftede LaSafle Str. 9fb, bbja\*

Bir berleihen Gelb, wenn gute Sicherheit, ohne Rommiffion. Auch tonnen wir Gure Saufer und Dot-ten ionell vertaufen ober bertaufden. Steren reelle Behandlung. G. Freudenberg & Co., 1199 Milwau-fee Abe., nabe Rorth Abe. und Roben Str. 30f,bbfa\*

Bu leiben gesucht bon einer Geschäftsfrau, \$200 auf fechs Bochen, bon Brivatleuten, ohne Rommiffion. Abr.: R. 506 Abendpoft.

#### Grundeigenthum und Saufer. Ungeigen unter biefer Anbeit, F Cont bet Met

#### Darmlanbereien.

Farmlanb! - Farmlanb!
Balblanb!
Gine gunftige Gelegenheit, ein eigenes heim ermerken.
Gutes, bebolztes und vorzüglich zum Aderbau weignetes Kand, gelegen in dem berühmten Marastone und dem fibblichen Theile von Lincoln Counst, Wisconfin, zu vertaufen im Barzellen von 40 Uder ober mehr. Breis \$5.00 bis \$10 pro Ader, is nach der Ober Matter bes Bodens, der Lage und des Oolbeftandstät des Bodens, der Lage und des Oolbeftands

nach der Qualität des Bodens, der Lage und det Poldbestandes.
Ihm weitere Auskunft, freie Landkarten, ein illusstricts "Dandbuch für Seimstättesucher" u. f. w. schreites "Dandbuch für Seimstättesucher" u. f. w. schreites "Dandbuch für Seimstättesucher" u. f. w. schreites "B. is.", oder bester Polen in seiner Chicage Aweigenstelle im weiten Stock, Ar. 142 E. Nore's U. d. v. g. de Elybourn Abe., woslehker am Tienskag, den 24. April, den 9 Uhr Morgens dis 9 Uhr Abends für einen Tag zu hrechen sein wiese "Bere Kochte ist in dieser Gegend auf einer Farm größ geworden und fann deswegen auch genaue Auskunft geden. Und er ist bereit, Kaufflustige mit hinaus zu nehmen und ihnen das Land zu zeigen. ju zeigen. Abreffe: J. S. Roehler, 505 6. Str., Banfau, Bis. Bitte Diefe Zeitung zu ermähnen.

Bu berkaufen: 100,000 Ader gutes Farming-Land in Central-Wisconfin, Clark County, nahe Mercillan Staten, 28 und aufwärts per Ader. Wegen näheres Ausfunft wende man fich an A. Schiller & Co., Gie genthümer, Jimmer 64, 163 Randolph Str. 7ap,jajondido,lms

3 wang 5 : Berfauf. 160 Ader Farm, Pierte, Gerathichaften. Bieb, Saus, Stall, grober Theil unter Bilug. Bisconfin, \$1900. Senry Ulfrich, 34 Clart Str., Jimmer tol., 18ap, lw&fon

Gutes Holzs-Farmland! — Wir vertaufen fein Farmen, mit \$5 ver Adee, 4 ober 5 Jahre Zeit zum Bezahlen. Freie Kahrt. Unsere nächte Extursion an 1. Mai. F. S. McDevitt & Co. Abends offen, 198 Late Str. 22ap, lw&ion Bu berkaufen: Fruchte, Grain: und Sommet-Res fort-Harmen, unweit Holland, Macatawa Part und Lafe Michigan. Schreibt um eine Lifte. Charles Renzi, Holland, Mich.

Bu berlaufen: Reues 6 Bimmer Saus an Bernard be., nahe Belmont Abe. Beft arrangirtes und beft bautes Saus an ber Rordmeft-Seite. Schoner Dats geoalites daus an der Robbnefts-eette. Schoner Dats Mantel, porzellan-eausgeschlogene Babeboanne, alles neu und modern, Kreis nur \$2.250, Rehme Baar und \$1.5 per Nonat, voenn dor dem I. Nai derfauft.
Bozupfrechen irgend einen Wochentag oder Sonnstag beim Eigenthümer. 1819 Bernard Abe., ein halt ber Blod südlich von Belmont Abe.

Mchtung! Bu bertaufen: Brei foulbenfreie Saufer,

4 bei 100 Gus, Auftin Ave., nabe Lincoln, bringen \$50 Miethe monatlich, neht quigablenber Grocen nub Martet, Gigtures, Stod. Raufpreis fir Alles \$3500. "Selten er" Bargain, hinge, 59 Deutborn

Ubr Abends.

California Ave., 2 Plocks füblich von Belmont Ave., nahe R. Francisco Ave., neues 2-stödiges 6 Jimmes Daus; Cot Wantel, feiner Finish, vorzellan-ausgesichlagene Badewanne, Marmor-Waschbeden: offenes Alumbing etc. Preis £2,250; Rehme \$150 Baar und \$15 ter Monat. Borzusprechen Sonntag, wischen 190rm. und 6 Rachm. Bertaufe ober bertaufche 6 Lotten und Bridhaus in lvondale, paffend für Gärtnerei, gegen Property ode: Farm. Marson, Ede Augusta und Currier Str. mod Bu verfaufen: Reue 5 Jimmer Saufer mit Wasser, rabe den Eiston und Melmont Ave. Stragenbabnen. Nur \$1400: \$50 baar; \$12 monatico. Erns Meines, 1959 Milwautee Ave., zwijchen Fullerton und Cali-fornia Ave.

Bu berfaufen: Saus, Lot und Store, billig, wegen fofortiger Abreife; feitene gute Gelegenheit, guten Geichaftsplat für wenig Geld zu kaufen. Beis 32300; di Sulfte baar. August Stein, 1342 R. Western Ave. Bu berfaufen: Saus und Lot, nabe Bider Bart. Ubr. 28. 708 Abendhoft.

#### storbfeite.

Ju berfaufen: 400 E. Kabenswood Parl Abe., balber Plod nördlich von Belmont Abe.; neues Ginmer Haus, Caf Mantel, Borzelan-ausgeschlagere Badewanne, Marmor-Waschbassin u. f. w. Breis \$2500. Redme \$200 Baar und \$18 monatlich Borzus sprechen Sonntags swischen 10 Borm. und 6 Kadmi.

Gut;ablendes Rordfeite Flat-Properh im Wertbe bon \$5000, \$42 Miethe, gegen Ed-Salvon Broperth ju bertauschen. Richard A. Koch & Co., Jimmer Sl4, Floor S. 171 LaSalle Str., Ede Mource Str. 23ap,tgl&son,bw 3u berfaufen: Saus und Lot in Lafe Biew, gute beutiche Rachbarichaft, Ede bon Allev, Stein: Lafe-ment, Zementfloor, paffend für irgend ein Gefählt, leftete \$7500; mub für \$5500 berlaufen. \$3000 Bar, Reft lange Zeit. Abr.: A. 110 Abendpost.

#### Gudmeftfeite.

Ju verfaufen: Beim Gigentbinner: 3326 Hamilton Ave.: nenes gepreste Bridfronthaus; Abzugstanäle und Wasser in der Straße und mit dem Haufe derbunden; lann für zwei Jamil den haar und \$10 per Monat; dorzufpressen Wosser der Sontags; nehmt Archer Ave. oder 35. Str. Car dis Johns Ave. und gebt einen Blod nördlich und einen Blod wettlich.

4023—28

#### Bu bertaufen: Saus und Lot, 10 3immer und 6

Sabt 3hr Säuser zu verlausen, zu vertaufden ober zu vermiethen! Rommt für gute Resultate zu uns. Wir baben immer Räuser an Hand. — Sonntags offen von 9-12 Utr Bormittags. — Rich ard M. Roch & Co., Rew Port Life Gebäude, Nordoft-Ede LaSalle und Montoe Str., Zimmer S14, Flux 8.

12dz,tglkson

## Geld auf Mobel 2c. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.)

Geld gu berleiben auf Möbel, Bianos, Bferbe, Bagen u. f. w. Rleine Unleiben

Wir nehmen Euch die Mobel nicht weg, wenn wir die Unleihe machen, fondern laffen biefelben in Gurem Befig.

bon \$20 bis \$400 unfere Spegialitat.

Mir haben bas
größte beutiche Geschaft
in ber Stabt.
Ulle guten, ehrlichen Deutichen, tommt zu uns,
wenn Ihr Gelb baben wollt.
Ihr werbet es zu Eurem Bortheil finden, bei mis
borzusprechen, ehe Ihr anderwärts hingebt.
Die sicherfte und zuberläffigste Bebienung zugesichert.

M. S. French, 10ap,lichfon 128 LaSalle Strabe, Bimmer 3. Wenn Ihr Gelb borgen wollt, bann bitte iprecht Dri uns bor. Das einzige beutiche Beichaft in ber Stadt.

Eagle Loan Co., 70 LaSalle Str., Zimmet 34. Otto C. Boelder, Manager. Sübwest-Ede Randolph und LaSalle Str. Anleiben in Summen nach Munic auf Mobel und Branos, ju ben billigften Raten und leichteften Bebingungen in ber Stadt,

Unfer Geschäft ift ein verantwortliches und reellet, lang etablirt, böfliche Behandlung und ftrengke Berschwiegenheit gesichert.

Benn Ihr nicht vorsprechen könnt, dann bitte, schickt Abresse und bann schien wir einen Rann, ber alle Ausfunft gibt.

Gelb! Gelb! Gelb! Gelb!
Chicago Morigage Loan Compant, 175 Dearborn Str., glimmer 216 und 217.
Chicago Merigage Loan Compant, Bimmer 215 wand Compant, Rimmer 215 wand Compa

Wir leiben Euch Gelb in großen und fleinen Be-trägen auf Pianos, Möbel, Pferde, Wagen ober is-gend welche gute Siderheit zu ben billigsten Pe-bingungen. — Darleben fönnen zu jeber Zeit gemacht werden. — Theilzablungen werden zu jeder Zeit aubingungen. — Darleben können ju jeder Beit gemacht werden. — Theilzahlungen werden ju jeder Zeit an-zenommen, wodurch die Koften der Anleihe berringert

Chicago Mortgage Loan Combant, 175 Dearborn Str., Bimmer 216 unb 217.

Chicago Credit Company,
99 Baibington Str., Jimmer 304; Branch-Office:
534 Lincoln Abe., Late Biew. — Geld gelieben an
3cheemann auf Wösel, Vianos, Kierder, Wagen,
Firtures, Diamonten, Uhren und auf irgend welche
Sicherbeit zu niedrigeren Katen, als bei anderen Firmen. Jabltermire nach Bunich eingerichtet. Lange
Zeit zur Abzablung; böfliche und zuworfommende Bebanblung gegen Zebermann. Geschöfte unter krenzster Bertswicken und Schoffer und bei brach,
indem sie nach unferer Office, 334 Lincoln Ab, geben.
Main-Office 99 Baifzington Ct., Jimmer 304.

Rorthiveftern Mortgage Joan Co., 465 Milwoufer Abe., Jimmer S., Ede Chicago Abe., über Schroeber's Avethele. Geld geliehen auf Möbel, Dianos, Herde, Wagen u. f. w. zu billigften Jinsen; rüdzablar wie man wülnicht. Zede Jahlung vereingert die Kofen. Eins irohner ber Rordseite und Nordwestsiet ersparen Geld und Zeit, wenn se bon uns borgen.

Gelb vetlieben, privatim, auf Möbel, Binnos, Jierde, Aufschen, obne Wegnahme, ju niedeignen Kate. Wenn Ihr Geld und auch einen Freund bramct, herche bet mir vor Leben and ieden laffen ift mein Motto. Jeist und Mahalung nach Selfeden bes Borgers. A. D. Williams, & Dearborn Str.

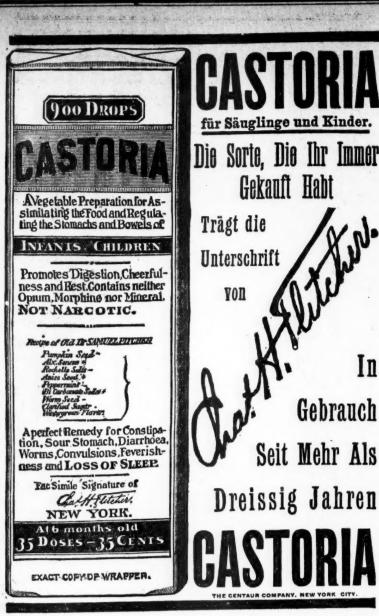

### Jadwiga.

Roman von Frit Poring.

(Fortfegung.)

Rurt hatte faum die ftrahlende De= lania an ihren Plat geführt, als er fich nach ein paar höflich luftigne Worten ichon wieder beurlaubte und fich Fraulein Liggie gutvanbte. Mit ihr malgte er über ben Rafen, mit ihr fchergte er, und ihr borte er mit einer Aufmertfam= feit zu, die Jadwigas Gifersucht er= regte. Sie stand nicht weit bon ihm im Befprach mit bem jungen Bolen und beherrichte ihren Born nur muhfam. Das war alfo bas Erntefeft, auf bas fie sich so gefreut hatte! Aber sie burfte fich nichts anmerten laffen. Mit absichtlich lauter Stimme lachte fie, als ob fie fich toftlich unterhielte, faft auffällig tofettirte fie mit Daczynsti und brehte fich nur flüchtig ab und zu nach ber Geite um, wo Rurt ftand. Db er fie wirklich fo gang ruhig gewähren lieft? Aber er hatte feine Augen tur fie, und als fich ihre Blide noch einmal trafen, lächelte er ihr frohlich gu ohne jebe Spur bon Giferfucht.

Sie fühlte ihren alten Trot und Born wieber erwachen. Diefe gleich= mäßige Rube an ihm, biefe beutsche Lauheit - ach, wie fie die hafte! Wa= rum war er nicht wie Daczynsti, fo wilb, fo groß in feiner Liebe, fo voll von gährender Leidenschaft?

Ginen Mugenblid fiel es ihr ein, fonberbar es eigentlich fei, baß fie fich jest Den, bem fie freiwillig an ben Hals geflogen, so wünschte wie Jenen, melden fie gurudgeftogen.

Der Gebante peinigte fie. Gie tangte, um au bergeffen, scherate mit ben Reuten, nedte ihren Rabalier und fab ab und gu immer wieber gur Geite.

Endlich, in einer fleinen Baufe, als bie Mufitanten fich die Reble anfeuchte= ten, machte fich Rurt von ber jungen Baroneß frei und bat Jadwiga um ben nächften Tang. Es war ein Rrato=

"Gin Walger mare mir auch lieber gewesen," fagte er, als fie antraten. Sie fah ihn etwas erftaunt an, er= miberte jeboch nichts.

Bahrend ber erften Beit ichmiegen fie Beibe. Gie mußten fich bemühen, um mit ibm bormarts zu fommen. Er tangte beute ar nicht aut.

Mis fie an Dacannsti boriiberichmeb. te, ftreifte ibr Blid neugierig fein Be-Rur fetundenlang - aber es war hinreichend, um mahrgunehmne, wie feine Mugen brannten und feine Lippen fich gufammenpreßten.

Das machte ihr, ob fie fich's gefteben mollte ober nicht, eine beimliche Freude. "Wie gefall' ich bir übrigens in bie fem Rleide, Rurt?" fragte fie bann, bas

Schweigen unterbrechenb. "Rleine Gitelfeit! Daraufhin habe ich bich heute noch gar nicht betrachtet." "Uh fo, berzeihe! Du haft allerdings fo viel mit Fraulein Reigenftein gu thun, bağ wir Unbern überhaupt feines

Blides mehr gewürdigt werben." Ueber fein Geficht huschte ein arger=

"Mußt bu bich benn auch barüber modiren? Gie fteht mir eben am nach= ften, weil fie bie Mart fennt und als Offizierstochter auch unfer Garnifon= leben - und - nun, weil ich mit ibr bon fo Bielem fprechen fann, mas nur Landeleute intereffirt und wofür ich bei Richtbeutschen tein Berftanbniß finde.

#### Ein deutscher Prediger.

beffen Lebensaufgabe barin beftebt, Ungludliden au helfen, ift in ber Lage, allen Denjenigen, welche an Somacheguftanben leiben, burch uneigennütigen Rath bebilflich ju fein, eine fichere Beilung gu erlangen. Die übermäßige geiftige und forperliche Inaniprud. nahme und Unftrengung in unferem beutigen Grwerbsleben, fowie manche andere Urfachen, rejultiren Set wielen Mannern febr bau.. g in einer vorgeitiger Monabute ber beften Rraft, moraus bann oft ungludlides Familienleben entftebt.

Bo Derartiges mahrgenommen ober befürchtet mirb, fdreibe man alfo an

Herrn Pastor E. Stubenvoll, Pella, Wis.

llebrigens." fette er nach einem tiefen Athemaug hingu, "haft bu bich mit herrn bon Daczhnsti ja uch ausge-

zeichnet unterhalten." Sie fah gefpannt auf und ließ fich

bon ihm aus bem Rreife ber Tangenben führen. Seine lette Bemerfung gab ihr

Hoffnung. Db er eifersüchtig mar?

"Allerbings," antwortete fie mit fei= nem Lächeln. "Er gefällt mir auch im-mer beffer. Wir stimmen eigentlich gang borgüglich zu fammen, und im Zangen ift er bir weit überlegen."

"Glaub' ich gern. Für eure Rra= fowiats, Magurs und Rofats ober wie bas Beug beiß, find wir Deutschen eben berloren. Uebrigens macht herr Da= cannsti ben Ginbrud eines bollenbeten Meltmannes. Sie athmete fchwer. Er fprach fo

unbefangen, fo gleichgiltig. "Sag mal, regt fich benn wirklich gar nichts in dir, wenn ich mit ihm lache,

plaubere, tanze?" "Willft bu mich benn burchaus gum Othello ftempeln. Das Ginzige, mas ich bei allebem fühle, ift nur bie Freube

barüber, baß bu bich gut amufirft." "Rurt!" prefte fie leife und emport gwifchen ben Lippen hervor. 3hr Beficht farbte fich gang buntel, als hatte

er fie beschimpft. Er gudte Die Uchieln. "Du bift mir unverftandlich. Bas habe ich denn jett schon wieder ver=

brochen? Uebrigens tonnte es auf= fallen, bag wir bier Beimlichkeiten ha= herr bon Daczynsti fieht ichon gang fonderbar herüber . . . Wir fprechen uns ja noch fpater."

Er mischte fich unter bie Undern und bemubte fich, feine aute Laune wieber= gufinben. Mährend er noch halb ar= gerlich bor fich bin fann, fab er ploglich. wie Stafcha, von ben Uebrigen etwas getrennt, das Taschentuch vor die Augen briidte. Reben ihr ftand Bojciech.

Raich trat er auf die Beiben gu. "Habt ihr euch denn schon wieder gegantt, Kinder? Geh, Wojciech - mach boch feine Geschichten heute und verdirb bem Mabel nicht gang bas Bergnügen.

Warum tangt ihr benn nicht?" "Er will ja nicht," schluchzte sie, "ich hab' ihn ja schon so viel gebeten.

... . Brauch' nicht," murmelte er rauh . . "gar nichts mehr zu befeh-Ien . . . ich - ich -"

Safthal suchie ihn nochmals zu begütigen. Auch biesmal umfonft. Tropig und berbiffen tehrte ihm ber Rnecht ben Ruden und entfernte fich.

In feiner Zafche flimperte ber Lohn, ben Rurt ihm ausbezahlt. Er wollte ibn aleich in bie Schenke tragen.

Aber unterwegs befann er fich, ging auf ben gof gurud und warf fich im Pferbeftall auf ein Bund Stroh.

Reben ihm, hinter ber holzwand, wieherte manchmal ein Gaul ober flirrte eine Rette. Sonft war Alles in ber Rabe ftill. In Diefe Stille jeboch flangen schmeichelnd und lodend bie Melobien, und abgeriffene Jubellaute brangen herüber und immer wieber fchollen bie Tangweisen, frohlich und berauschend . . .

Db er wollte ober nicht, er mußte es hören. Und baran erinnerte er fich an bas vorige Grntefest und an all Lie früheren, wie er mit babei gemefen war, wie er mit allen Unbern um bie Bette getangt, wie herrlich er fich amufirt

Und beute, allein, berftofen von ben Glüdlichen ba brüben, entlaffen wie ein hund, ben man bon ber Schwelle jagt!

Gin bumpfer Born ftieg in ihm auf. Wem verbantte er fein jegiges Schids fal? Mer hatte ihn fo weit gebracht baß er morgen bie Sachen schnuren und

fortgeben mußte? Jabwiga - fie allein hatte ihn betnichtet, fie allein ihn gehaßt bon Unfang

Bis tief in bie Nacht binein batte ber Larm und Jubel gebauert. Im Rruge besonbers war es guleht giemlich wuft bergegangen, und bon ber Erlaubnig,

fo biel gu trinfen, wie fie wollten, bat-ten bie Arbeiter ausgiebigften Gebrauch gemacht. Erft gegen ein Uhr taumelten bie Letzten nach Haufe, borbei an bem total betruntenen Wächter, der schnar-chend bor ber Wirthshausthür lag.

3m Schloß war es allmählich auch ftill geworben. Die Bafte hatten f.ch mit ichmeren Ropfen in ihre Bimmer begeben und schliefen nach all ber Auf= regung und bem reichlichen Beingenuß ben Schlaf bes Gerechten.

Rur Jabiviga wachte noch. Salb ent= fleibet ftanb fie an bem fleinen Ram= merfenfter.

Immer beutlicher fab fie bie Rluft, bie zwischen ihr und Rurt gahnte, im= mer mehr berfolgten fie Dacannstis Morte, bag es feine Brude gebe ami= ichen Bolen und Deutschen, immer ftar= fer empfand fie es, bag felbft bie tieffte Liebe ihr nicht hinmeghalf über bas ge= genfeitige Richtverfteben.

Und wenn bas jest schon fo scharf aum Borichein fam - wie follte es erft fpater merben?

Später . . . Sie lächelte gar nicht mehr, wenn fie baran bachte, und manchmal, wenn fie bie Butunft fo auszumalen berfuchte, Schauerte fie flüchtig gufammen. Db Rurt mirtlich feinen Stolg fo meit bezwingen wurde, bag er fich von ihrem Bater ein Gut taufen ließ? Und wnen auch - wie mutterfeelenallein wurbe fie fich bort in ber Mart fühlen, wo Reiner ihre Sprache fannte, wo Mes einen gang anberen Bang ging, mo Beimath und Eltern fern berloren ma= ren! Rur Rurt ftand bann bei ihr, nur feine Liebe tonnte fie schützen, mußte ihr alles Uebrige erfegen.

Aber war biefe Liebe auch ftart genug, ihr ein ganges Leben lang als Stuge gu bienen, fie gu halten, menn fie fchwach war, fie zu troften, wenn bie Sehnsucht an ihr nagte?

Gie bif bie Lippen gufammen. Wie gern batte fie fich felbit wieber mit ei= nem herrlichen, glaubensftarten 3a geantwortet, aber feit Rurgem gitterte Etwas in ihr, das fie fich nicht zu deuten wagte, ein heimlich bohrenber 3mei= fel . . . eine Ungft . . .

Sie prefte bie Stirn gegen bie Schei-

Bas nur mit ihr vorging? Sie, bie fich früher fo gang ihrem Empfinden hingegeben, fie grubelte jest über fich, über ihre Liebe, über Rurt. Die Bilber entschwundener Tage brängten sich ihr auf: ber erfte Musflug gu Pferbe, bie beftigen Gefpräche im Garten, bie beleibigenden Worte im Stalle. Dann plöglich fiel ihr ein, wie fie Daczbnsti tropig heimgeschickt batte. Und bo" war ihre Mutter gang begeiftert für biefe Beirath gemefen, hatte ihr in ben Ohren damit gelegen, daß fie fich dort auf bem Nachbarsgut nicht erft einzu= leben brauche, baß fie Beide fich fennten bon Jugend an, baß fie in ber Rabe ihrer Eltern und in ihrer engeren Beimath bleiben burfte, bag er reich und bornehm ma:e und bag er fie liebte . . . wahnfinnig liebte.

Sie athmete schwer. Wenn er beute tame, wenn er fie in feine Urme riffe, wenn feine Leiben= schaft in ihrer Allgewalt über fie bahin= braufte - ob fie ihn heut auch abwei=

fen würde? Durch ihren Rörper ging ein Buden. Gie erichrat bor bem Gebanten und hilt einen Augenblid ben Athem an. Bas fie fich ba eben fast unbewuft ge= fraat - war bas nicht ein Berrath an Rurt, ein Berrath an fich felbft?

Gie wollte nicht mehr benten, wollte all bie Ginfalle abmeifen, aber burch bie Duntelheit fab fie Dacannstis Mugen brennen, und immer wieber hörte fie feine leibenschaftburchgitterte Stimme.

Go wollte fie geliebt fein . . . fo wild, fo unendlich. Gie ichloß furg die Augen.

Ropf that ihr meh und eine schwere Mübigfeit übermältigte fie. Es war ja auch spät — und bann borher ber Bein - ber Tang - unb

hier oben, hier war es fo beig und fcmiil . Sie trat bom Fenfter gurud. Mes lanias Geficht mar ruhig und lächelnb. Sie mußte einen ichonen Traum haben.

Da legte auch Jabwiga fich nieber. Und fie fchlief balb ein . . . Draugen mar es gang ftill. Richt einmal ein Sund fcblug an. Gin gros

fes feierliches Schweigen batte fich nach all bem Larmen iber bie Erbe gebreis tet. Wie berfteinert ftanben bie Baume. Raum baß fich einmal bie Blätter baran regten, wenn ein heimliches We= hen aus ber Ferne fam als Borbote bes erwachenden Winbes. - Dann flirrte

#### Grippe-Wetter

ift borherrichend im alnbe. Sie brauchen es nicht ju fürchten, wenn Sie eine Flafche bon

# HALE'S Honey of

im Saufe haben und baffelbe ges brauchen. Es berhütet Die Grippe und entfernt bie Rachwirtungen ber Rrantheit. Gin einfaches Beilmittel obne unangenehme Rachmir= fungen. Es hat eine wohlthuende Wirtung auf Reble und Lungen, Die es unichanbar in biefem bers anberlichen Rlima macht. Bei als len Droguiften.

Bütet End bor Rachahmungen.

Bife's gabumehtropfen furteen in eines

etwas bon ber Rudfeite bes Saufes ber. Es war bas Flurfenfter, beffen Flügel aufgefiogen murbe und offen Llieb. Und wieber herrichte braugen Rube; innen aber ging ein Schatten burch ben Rorribor - leife, gang leife - und ber Schatten ftieg bie Treppen empor unb lehnte fich taumelnb für Gefunben an bas Belänber.

Bor ber Thur bes Bobenftubchens. wo bie Mabchen fchliefen, hielt er ftill. Ginen Mugenblid borchte er. Dann fchlich er, mit ben borgeftredten Sanben langfam taftenb, gur benachbarten Rammerthür.

MIs er babor ftanb, fiel burch bie Bobenlute eine bammernbe Belle auf fein Geficht: es mar Wojciech. Geine Mugen hatten einen fonberbaren Glang. Etwas Storres lag barin. Er mußte viel getrunten haben.

Minutenlang zögerte er und athmete nur, als ob er barouf marte, bag fein Berg fich beruhige. Dann fcblog er bie Rammer auf. Beute Nachmittag hatte er fich ben Schliffel aus ber bereinfam= ten Riiche geholt. Das Fenfter erhellte ben Raum etwas. Da lagen bie Stofe bon Rienholz an ben Banben geschich= tet in ber bumpfen, trodenen Luft.

Bieber trat er in's Duntel gurud und beugte fich fehr tief. Ginmal mar auch ein Geräusch hörbar, als ob eine Fluffigfeit gludfend aus einem Fla= Schenhals rann. Doch es berftummte

Blöglich gudte ein jaher Schein auf. Bojciech hatte ein Streichholg entgun= bet. Die Flamme gitterte bin und ber. Bange Sefunden bergingen. Stier fah ber Fornal auf ben bunnen Split-

ter, ber fich langfam bergehrte. Und plöglich vergerrte fich fein Ge= ficht, und mit einem halblauten Fluche warf er bas brennende Solzchen bor fich auf ben Boben.

(Fortfetung folgt.)

Lofalbericht.

Die Seemilig.

Kommandeur Shaffner feines Poftens entfeist.

Etitettenfragen in Derbindung mit der Dewey-feier.

General=Abjutant Reece hat geftern bie bom Gouverneur Tanner getroffe= ne Berfügung befannt gegeben, baß Captain Benjamin M. Chaffner, ber bisherige Rommanbeur ber Seemilig, feines Postens enthoben und gleichzei= tig aus bem Milizverband entlaffen Bum Rachfolger Chaffners ift Captain Albert A. Michelfon ernannt worben, ein früherer Offigier ber Bun= besflotte, welcher gur Beit Profeffor ber Phyfit an ber Chicagoer Universi=

Capt. Chaffner war, wie feiner Beit in diesen Spalten berichtet worden ift, in Folge ber endlofen Reibereien, Die zwischen ihm und anderen Offigie= ren herrichten, bom Gouverneur aufgeforbert worben, um feine Entlaffuna einzukommen. Er wollte biefem Un= finnen nicht entsprechen, sondern es lieber auf die Einleitung eines triegs= gerichtlichen Verfahrens gegen ihn an= tommen laffen. Bu einem folchen braucht aber ber Gouverneur, als Ober= tommanbeur ber Staatstruppen, gar nicht feine Buflucht gu nehmen, wenn er Menberungen in ber Befegung ber höberen Offigiersftellen bornehmen will. Und fo ift Chaffner, weil er nicht gutwillig gehen wollte, jest gegangen

Rommanbeur Michelfon wird bie befonders zu erreichen fuchen, daß die nah Chrifth ziemlich gleichmäßig ber-Flotten=Beteranen bes fpanisch=ameri= fanischen Rrieges, welche Chaffners wegen ber Seemilig nicht wieber beige= treten find, fich berfelben bon Reuem anschließen. Leutnant Wilson, Rom= manbeur bes Beteranen-Berbanbes, wird gum Befehlshaber ber "Erften Schiffsmannichaft" ernannt werben, und zu feinem Stabschef wird Berr Michelson entweder ben Leutnant G. 2B. Stratton ober ben früheren Rom= manbeur G. S. Sarrifon gewinnen.

Die Flotten=Beteranenn haben neu=

erbings einen Streit mit bem Em= pfangs=Musichuß fur Die Dewen=Feier. Sie haben nämlich beffen Buftimmung gur Abhaltung eines Balles erlangt. ben fie am 1. Mai, gu Ghren Demens, in ber Baffenhalle bes Griten Regi= ments, geben wollen. Die Organifation hofft mit biefer Festlichteit ein bubiches Stud Gelb gu berbienen, bas fie gur Errichtung eines fcmimmenben Rlublotals zu verwenden beabfichtigt. Um nun bie Betheiligung an ihrem Ball möglichft gahlreich zu machen, hat fie bas Fest burch Unschlagzettel of= fentlich angezeigt und will fie ben Befuch besfelben Allen gestatten, bie einen Dollar Gintrittsgelb erlegen. Much will bas Balltomite Schanttifche im Ballofal aufschlagen und ihre Gin= nahmen burch ben Berfchleiß geiftiger Betrante erhöhen. Diefe Blane finben aber nicht bie Billigung bes viel auf gefellschaftliche Formen haltenben Bor= figers Hobart Chatfielb = Chatfielb Taylor vom Empfangs=Ausschuß. Derfelbe hat berBeteranen-Bereinigung fund und gu miffen gethan, baß fie bei ihrem Balle nur eingelabene Bafte gu= laffen und bon bem Berichleiß geiftiger Getrante Abftanb nehmen muffe. Un= bernfalls mirbe Abmiral Demen bie Festlichfeit nicht befuchen. Die Beteranen lachen ob biefer Zumuthung. Gie erflaren, ber Abmiral murbe auf alle Fälle gu ihnen tommen. Gie murben feine Bufage rechtzeitig einholen und es bon berfelben abhangig machen, ob fie fich an feinem Empfang und an bem Feftauge betheiligen follten ober nicht. Lettere Drobung ift natürlich für herrn Chatfielb-Chatfielb Taplor unb mehr noch für ben gangen Empfangs= und Borbereitungs=Musichuß fehr fa= tal. benn ein Festgug gu Ehren bes Belben von Manila ohne bie Mitwirfung ber Flotten-Beteranen würbe fich recht fonberbar ausnehmen.

gefet die "Sonntagpoft".

## Der echte Dr. Sanden Elektrische Gürtel auf Probe für 30 Tage!



Dreißig Jahre lang habe ich Leibenbe in allen Welttheilen erfolgreich behandelt. Das Studium und bie richtige Unwendung elettro-galvanischer Beilapparate ift meine Lebensaufgabe. Mein Gürtel wird jest allgemein benütt gur Beilung bon:

Nervensdiwäche, schwachem Rücken,

Penden- und Hüftenweh, Rheumatismus, Nieren=, Leber=, Magenleiden, u. f. w.

Ueber 100,000 fcmache Manner haben ihre normale Rraft wiebererhals ten burch Unwendung bes einzig natürlichen Beilmittels - Glettrigität. 36 tann bem Spftem bas fehlenbe und berlorene Glement erfegen burch ben

Dr. Sanden's elektrischen Gürtel mit den neuesten Berbesterungen, fein Brennen oder Blasenziehen.

3ch offerire \$5,000 für irgend einen Gürtel, ber bem meinigen gleichfommt.

Warnung. Der wirflich echte Dr. Sanben Gürtel ift nur in meinen Gefchäften gu haben. Alle anbern find beraltet ober Rachahmungen. Bermittelft bes Guspenforiums heilt biefer Gürtel alle Schmas chen, welche bon Jugenbfunden ober Musichweifungen herruhren. Reine Mediginen, tein Unterbrechen ber Arbeit, ber Gürtel heilt allein mahrenb bes Schlafes.

Mein reich illustrictes Buch wird Jedermann auf Verlangen frei und versiegelt zugefandt.

183-185 S. Clark Str., CHICAGO.

Am Mittwoch und Samftag bis 9 Uhr Abends offen.

Bon ihren Edulden befreit.

Bundesrichter Rohlfaat hat die nach= genannten Berfonen, welche biesbegug= liche Besuche beim Banterottgericht eingereicht hatten, von ihren Schulben be= freit:

2B. A. Roob, Glibu Bright, James A. Sanles, Joseph L. Miller, FredBemis, Matthew Steiger, Clarence Der= mond, John F. Walfh, Robert L. Sill, 3.3. Horman, J.W.Wade, John Grif-fith, jr., L. W. Chanbler, Charles F. Swanfon, Unnie U. Swanfon, Char= les Carroll, Melvin D. Faunce, Jas. Gale, Charles G. Berry, Albin S. Freiberg, Edmund 3. Robinfon, Cornelius E. Quinn, H. Friedmann, F. S. Niles, George A. Abbott, Frant G. Dibble, Harry S. Downs, Henry J. Justison, Henry S. Walter, J.C. Bers Bernier, Franta C. Wood, Edward L. Gould, John R. Lyman, G. G. Bond, George Bunell, Gugene S. McCon, Frant Defopsty, George J. Reed, A. A. Rosenfrang, Beter G. Sjoberg, C. 3. Hlinta, S. C. Sloan, F. S. Rufh, Jacob Lowenberg, August Auchthau= fen, Egbert Leonard, Rofe G. Rolfe, Charles Wiener, Joseph Becht, Beter Sill, F.B. Latro, G. A. W. Ring, Da= bib S. Cochrane, I. M. Evans, Brefton B. Sablen, J. F. Rerman, Sarah Richter, Nathan Foster, Grenville M. Groß, Jorgen Jorgenfen, William Oftatag, M. Lemte, 2B. 2B. Fletcher, C. 2B. Stephan, herman Giben, 2B. C. Rofenquift, D. G. Benerlen.

#### Der Rener-Damon.

Die Bewohner bes Hauses Nr. 3506 Late Avenue murben geftern Abend burch Teuerlarm aufgeschredt. 3m Erd= geschoß bes zweistodigen Gebäubes brannte es lichterloh. Obwohl bie Feuerwehr, ehe bie Flammen fich nach bem zweiten Stodwert perbreiten fonn= ten, bas entfeffelte Glement unter Rontrolle brachte, jo murbe burch baffelbe boch ein Schaben von \$1500 angerich= tet, ber fich auf bas Saus, Befigerin Frau P. T. Morgan, und auf bie Seemilig vollständig reorganifiren und Bohnungseinrichtung bon Frau San-

theilt. Ferner murbe bie Feuerwehr geftern Abend nach dem von Frau A. Bowman bewohnien Gebäube, Rr. 286 Warren Abenue, gerufen, in welchem ein Feuer ausgefommen war, bas einen Gesammt= Schaben bon \$1000 gur Folge hatte.

\* Weil fie es unterlaffen hatten, Li= cenzen für ihre Expreßfuhrwerke zu er= wirten, wurden A. M. Forbes und gra 3. Mir geftern bon Richter Gibbons um je \$25 geftraft. Die Berurtheilten erflärten, Berufung gegen Diefes Ur= theil einlegen zu wollen.

\* Durch bas Staatsministerium in Wafhington wurde gestern ber hiefigen Bolizeibehörbe eine Rechnung im Betrage bon \$122.70 übermittelt, welche bie Londoner Polizei alsRoften für bie Berhaftung bes bon hier nach ber eng= lischen Hauptstadt entflobenen Michael 3. Campfon berechnet. Die Rechnung wurde umgehend gur Bahlung ange=



#### Gine gludliche Che The same of the sa

geill Euch selbst

#### Der wohlbefannte



Wiener Spezialist

NEW ERA MEDICAL INSTITUTE behandelt mit beitem Erfolg alle veralteten und ichwierigen Leiden in beiben Weichlechtern. Gebraucht nur reine europäische Argneien, bie

er felbit importirt. Magen-, Leber- und Rierenleiden bauernd geheilt. Schwindfuct (Tubertulofis) wird von ibm mit wundervollem Erfolg furirt. Rheumationus und alle Blut: und Sautfrant: Ratarrh, Ufthma und Lungenleiben fommen in ben Rreis feiner Spezialität. Alle dronifden Krantbeiten beiberlei Beidlechts ichnell und bauernb

Glettrigitat ift Beben. Der Dottor bat bie bes ften elettrichen Apparate jur Behandlung feiner Pas-tienten. Pervoje Leiden in furger Zeit ganglich

Sprecht bor bei ihm und überzeugt Gud, bag bas mas er behauptet auch wahr ift. Sprech ft unben: 9-12, 2-7; Mittwoch nur 9-12. Conntags: ,10-1.30. New Era Medical Institute im Metande,

Spart Schmerzen und Geld.

Ecke Harrison, Halsted und Blue Island Ava.



## ORLD'S MEDICAL

INSTITUTE, 84 ADAMSSTR., Zimmer 60, gegenüber der Fair. Dezter Bulbing.
Die Aerzie bieler Anstalt find ersahrene bentiche Svezialisten und betrachten es als eine Spre, ihre leidenden Mittnenschaft ost wie eine Spre, ihre leidenden Auftren eine die möglich von ibren Gedrechen zu heilen. Sie heilen gründlich unter Garantie, alle geheinen krantbeiten der Manner, Francenleiden und Meustrantionsstörungen ohne Oberation, Kauttrantheiten, Folgen von Eelbsbescheidung, verlorene Mannbarfeit ze. Operationen don erter Klasse Operateuren, für radicale heilung von Brücken, Arebs. Tumoren. Darticoele Godenfrantheiten) ze. Kontultirt uns bevor Ihr beirathel Benn nötig, daziren wir Valeinen in mier Privatholipital. Fransen werden vom Franzenart (Dame) behandelt. Behandlung, infl. Medizinen

nur Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stunben: 9 Uhr Morgens bis 7 Uhr Moends; Gonntags 10 bis 12 Uhr.



für ein jeben Bruch an beiten bas befte. Beriprechungen, feine Einsprisungen, gidt, feine Unterbrechung bom Gelchaft; if frei. Perner alle anderen Sorten Banbagen für Kabelbrüche, Eriboniben für ischwachen Unterleib, Mutterichaben. eband und fette Beute

Brüche.

Mein neu erfunbe

Sängebaud und felte Lente. Gumini-Strimwle, Gradebaiter und alle Apparate für 
Bertrimmungen bes Kindgrates, ber Weine und Kinhe
kr. in reichbaltigfter Andinden federifanten Or. Rob't Wolfortz, 69 ji'll
nabe Kaznoliph Str. Sveziallit für Bricke i 
vachlungen bes Körvers. In feden Kille
Eritung, Und Somitage offen bis 12 Ubr. Wichtig für Männer und Frauen!

Willfill fill Millifill fill Itludell.
Aeine Bezahlung, wo wir nicht furiten! Gefchlechtsfrantheiten irgendvollefte Art, Tripper, Samensluh, verlorene Manubarleit, Monatssidrung inneinigleit des Blutes, Cautacusiching ieder Art, Sephilis, Koeumatismus, Aothlauf u.f.w.—Bandwurm abgetrieben!— No Andere aufdren zu furiren, garantiren wir zu furiren! Freie Konsultation mindlich ober briefich.—Etwoben: 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Koends.—Bridat-Sprechzimmer.—Aerzte sehn fortwöhrend zur Berffigung in tylujon Behlte's Teutiche Abothete.



E. ADAMS STR. Optiter. Genaue Unterfudung bon Augen und Anpaffung en Glaiern für alle Mangel ber Sehtraft. Roufuliter na beginalid Guter Augen. BORSCH & Co., 103 Adams Str., gegenüber ber Boft-Office.

Dr. J. KUEHN (früher Liftliens Arst in Betlin). Spezial-Arst für haute und Geschlichts-Krank-heiten. Ertfüren mit Eleftelsität geheilt. Office: 78 State Str. Room 29—Spezia fi und en 10—12.2—6.47. Sonntags O-11. Sno, fod

N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Deutider Optifer.
mglafer eine Epegialitä

pur der Epezial-Arzit
für Augene, Chreis, Rafene und Salsfeiden. Bebandelt dieselben gründlich und innie dem Arzite Beine und Salsfeiden. Bebandelt dieselben gründlich und innie der mägen Freien, schwerzigs nach neuen Wethoden. Der hartschäufe Kasenkaarpt und Schwerz hörigkeit wurde kurrtt, wo andere Arzite erfolgios blieden. Rinktlinde Augen. Brillen angedaßt. Unterhadung und Kath frei. Al in it: 261 Lincoln Abe., Samden: 8 Uhr Bormittags is 8 Uhr Abends. Sonntags 8 dies 12 Uhr Bormittags.

Gifenbahn-Fahrplane.

Wier limited Schnellige täglich wischen Thicage.

S. Louis nach New Jorf und Boston, die Madaldeitenbahn und Ricke-Valer-Bahn mit eleganten Geschach und Ricke-Valer-Bahn mit eleganten Geschaft und Buffet-Schlaftwagen burch ohne Wagenweckel.

Büge geben ab von Chicago wie folgt:

Abfahrt 12.02 Migs. Antunft im New York 8.30 Nachm.

Bofton 5:50 Abbs.

Belgart 11:00 Abbs.

Belgart 11:00 Abbs.

Bofton 10:30 Borm. Beft Chore Gifenbahn.

Bia Rickel Plate.
Abf. 10:35 Dorm. Antunftin Jew York 3:00 Nachm.
Abf. W:15 Abds. Bofton 10:20 Borm.
Bige gehen ab bon St. Touls wie lojdt:
Bia Mab a f h.
Abf. 9:10 Borm. Antunftin Revo York 3:30 Rachm.

Abf. 8:40 Abds.

Abfl. 8:40 Abds.

Begen weiterer Einzelheiten, Raten, Schafwagen, Blatz, i. w. furcht vor oder ihreibt an General-Bassagen, G. E. Landers, General-Bassagierengent, S. McCarthn, Sen. Weitern-Passingierengent, 205 S. Clart Str., Chicago, Jl.

3. h. Coof, Actel-Agent, 205 S. Clart Str., Chicago, Jl.

Burlington: Linte. Clart Str., und Union-Bahndol, Gonal und Ediatr Str., und Union-Bahndol, Gonal und Ediatri Radia (1984). See Str. 1984 (1984). See S

Chinch wis Anfas Eith. 10.35 K Chinch wis Anfas Eith. 10.30 H Chinco, Reoful, H. Wadijon. 11.00 H Omaha, Lincoln. Denver. 11.00 H Salt Lafe, Ogben. California. 11.00 H Cadbuoch, Hot Springs, S. D. 11.00 H Täglich. Fäglich, ausgenommen Sonnta lich ausgenommen Samftags. Illinois Bentral: Gifenbahn. Alle durchfahrenden Juge verlaffen den Zentral-Sahn-bof. 12. Str. und Park Row. Die Juge nach dem Siden fönnen (mit Ausnahme des Poffinges) an der 22. Str., 39. Str., Sude Park und 63.

oldomington & Chaismorth. 5.40 % 1.1.40 % outhern Expres. 8.40 % 7.00 % and fee & Chaismorth. 3.15 % 10.00 % Onnoho. Dubhque, Soug City & Siony City

MONON ROUTE-Dearborn Ctation. 



CHICAGO GREAT WESTERN "The Maple Leaf Route." 

Ct. Louis: Gifenbah Babnhof: Ban Buren Str., nabe Glast Alle Buge täglich. Rem Port & Bofton Expreg..... Rem Port & Bofton Expreg.....

Stadt-Zidet-Office, 111 Abams Sta Babnhof: Grand Jentral Baffar Office: 244 Clark Str. umb Aubi Fahrpreise verlangt auf Limited 3

Rem Jorf und Waftington Be Suled Limited .....

wibert, baß er beutsch sei, ober baß er

seine Sprache als tatholisch bezeichnet.

Richt felten find tatholifche Geiftliche,

wie fich in Berichtsverhandlungen er-

## Unübertreffliche Bargains für Mittwoch.

Damen Stippers. In Chicago ges machte SausElippers für Damen, jedes Paar folides Leber, werden überal für 81.00 und \$1.10 das Paar verlauft, 750 tite.

Kindert Schille. Gro Paar Spring. Seel Schultzidinke für Knaben, Grösten 9 bis 13. bieselben sind alle geuncht dom Wum. Osner, dem Chicagor Fabritauten dom Rusbens und Jünglings Schulten, jeder Schulzseben verfauft dieselben zu 18.25 und \$1.50 das Paar, Mittwoch ift unfer Peris für kartie dem Gro Paar

Extra fpeziell! Uporthofen. Schwere blane Denim-Deralls für Manner, mit Echirre und Rubber-Sofentragern, alle Größen, 33C

Knieholen. Borfted Aniehofen für Ana. ben, affortirte Minfter, 10c

Kappen. Affortirte Golf-Rappen für Anaben, für Cawis elc. 2000 Yards Refter bon feinen Rleider - Latons und Dimistics, febr bibiche Wuster und Farben, werth bis zu loc bie Yarb für

Ronleang-Sloffe, Dpaque Shabe Tuch Barben, werth 15c bie Barb, 100

Politifdes und Unpolitifdes aus

Berlin, 9. April 1900. Bor ein paar Wochen gab bie "Abendpost" einen humoriftischen Ur-

titel ber "Boffischen Zeitung" wieber, in bem ber auch bon mir ermähnte Rorpsbefehl des Generals bon Stülp= nagel in Posen, burch ben ben Unter= offizieren die Beirath mit tatholischen Polinnen und manches Andere verboten wird, lächerlich gemacht wird. "Tante Bog" hatte baran bie Bemerkung ge= fnüpft, ob bie Regierung wirklich glaube, bag man mit folchen Dagre= geln bas Polenthum betämpfen tonne, und bies berneint, und barin ftimme ich mit ihr vollständig überein. Mit folden tleinlichen Magnahmen reigt man bie Polen nur, ohne baburch bas hartfampfenbe Deutschthum in ber Oftmart gu ftarten. Es ift bies bie Bo-Deutschen nach ben Oft = Provingen au berftarten, bie Bahl ber Deutschen zu bermehren, und hat zu bem 3mede Die Befiebelungs = Rommiffion gebil= bet, welche bie polnischen Guter auf= tauft, parzellirt und an beutsche Bauern wieber bertauft ober berpachtet. Auf diese Beife find, wie ich bes Lan= geren geschrieben habe, im Bofenschen allein in ben letten paar Jahren über 3000 beutsche Bauernfamilien feghaft gemacht worben. Freilich hat Diefe glänzende Medaille auch ihre Rehrseite. Biele Bolen find burch biefe Magnah= me in die Städte getrieben worden und haben bort Geschäfte gegründet, machen ben bort anfässigen beutschen Be= ichaftsleuten erfolgreich Ronfurreng und geben baburch zu neuen Rlagen Unlag, bie bann in ben "bürgerlichen" Beitungen, wie die "Boffifche", ihren Biberhall finden. Bei biefen liberalen Beitungen tommt aber noch ein anderes Moment bagu. Ihre unrichtige Auffaffung berBolenfrage beruht auf einer ifferischen Trabition. Sie find noch immer nicht bon ber Schwärmerei für das eble Polenvolt geheilt. Vor einem alben Jahrhundert galt Rugland als Mufter bes Abfolutismus unb espotismus, das die "edle polnische ntion" fnechtete, und bie Polen galals bie Belben, bie für ihre Frei= tämpften. Mus biefer · Auffaffung us wurden bie revolutionaren rer ber preußischen Polen in ben stagen bes Jahres 1848 aus ben gniffen befreit und im Triumph Die Strafen bon Berlin geführt. diese Auffassung auch heute start immer und bilbet ben Musntt einer gewiffen Sympathie

n weit entfernt, alle Ansichten ischen Jingos sowohl in bieanderen Fragen gu theilen. muß ich ihnen Recht gebon ber Regierung und ben energischen Wiberftanb ftrebungen ber Bolen for= iefe sind auf nichts ande= als auf die Wieberauf= Polenreiches, auf bie es panflavifchen Reiches. he Umgestaltung ber arte für Deutschlanb in würde, wird wohl ten, ebenso wenia, baß ichritt ber Menschheit purben. Man muß bie polnifchen Preffe les eit gu Beit in ben in andeng, u. f. w. er- | nöthig ift, fo würde man mit bem Beitungen wie-

Baby Schule. Baby Moccafins, ges macht en affortirten farben, reguläre 25c Chube, fpezieller Bertaufs 5c 

Wrappers. 385 Damen-Mrappers, ge-macht aus guter Qualität buntestarbigem Calico, icon befecht mit Benit, perfett paffend und in allen Gröhen, speziell für Mittwoch, 311

Kleiderröcke. 150 Aleider Stirts für Damen und Mädden, ucff. Singe, Prilliantine, ihotitischen Blaids u.l.iv., mir Percaline gefüttert und Iwischenstuter, mit Sammet eingefaht, voller Sideep, perter, mit Sammet eingetaut, vouet fett bangend, bis 311 \$4.00 werth, fo lange der Vorrath reicht, nur

Dells. 100 Duhend 15e Qualität EcruSom-mer-Refis für Damen, mit fanch taped Hafs und Wittpoch Einsafoand. St Qualität fcmarges Relbeteens Ginfabanb, 2c

Seife. 50 Groß feine Qualität melirte Cafilie Seife, große Stude, 2 Stude 20 Bander. Rr. 40 befte Qualität feibene Zaffeta Banber, alle Schattirungen, ber 25c Werth, bie Pard ju

Hulnadeln. Fancy 10c Steins 2c

Grocertes.

Befter benticher Sandfafe, 5 für . . . . . 5e Superior Germon ober Self Bafbing 25c Seife, 8 Stide für Durchaus frijde Gier, garantirt, Dugend 10e Unfec 15c Bourbon Santos Kaffee, Pfund 11e

bergegeben werben, um ben in ber Oft= mart tobenden Rampf zu verfteben und fich Aufflärung zu berschaffen über bie Rampfweife und die Biele ber Bolen. Tropbem Deutsche und Polen feit Jahrhunderten in ben Oftmarten ne= beneinander mobnen und feit einem Sahrhundert in einen Staat, bas Ronigreich Preußen, zusammengefaßt find, hat boch eine Bermifchug beiber Nationen nicht ftattgefunden. 3war ift ein nicht geringer Theil polnischer Familien gang beutsch geworben, fo boll= tommen, bak nur noch ihre Namen eine polnische Bertunft bermuthen laffen, und andererseits find auch manche beutsche Familien volltommen poloni= firt und auch bei ihnen beutet nur noch ber Name auf bie beutsche Abstam= mung. Alle aber, die fich heute gur pol= nischen Nation bekennen, fteben ben Deutschen fremb, meift fogar feindlich gegenüber. Das feinbfelige Berhältniß hat ftets beftanden, manchmal in mil= berer, bann wieber in ichrofffter Form. litit ber Nabelftiche, über bie fich bie Bielleicht angefeuert burch bas Beifpiel Bolen oft genug beschwert haben. Geit ihrer tichechischen Bruber in Deftereinigen Jahren hat die Regierung benn | reich find die Bolen in Deutschland geauch ihr hauptaugenmert barauf ge- rabe in ber legten Beit mit ihren natiorichtet, als bestes Mittel gegen die Be- nalen Ansprüchen stärker als je hervorftrebungen ber Bolen ben Bugug ber getreten, und fo fteht benn beute die ge= fammte polnifche Bevölferung ben Deutschen als eine fest organifirte, bon ihrem Nationalgefiihl geleitete, nach Außen abgeschlossene, dem Deutsch=

thum feindliche Maffe gegenüber.

Die Organisation ber Bolen wird borgeftellt burch bie polnifchen Bereine. Es giebt viele hunderte bon polnischen Bereinen, nicht allein in ben Oftpro= bingen, sonbern burch gang Deutschlanb gerftreut, wo immer fich Polen in gro-Berer Ungahl gujammenfinben. Bufammenfaffung und Organisation ber Bolen wird mit bem größten Gifer betrieben. Immer von Reuem erfchei= nen in der polnifchen Breffe Unregun= gen, überall, in jeber Stadt und in je= bem Dorfchen, einen polnischen Berein gu grunden, und bem Bolen wird es ge= rabegu gur Bflicht gemacht, einem pol= nischen Bereine beigutreten. Die lette= ren werben gu Berbanden gufammen: gefaßt, und zu ben Berbandtagen mer= ben bermandte Bereine aus bem flabi= fchen Muslande eingelaben, niemals aber beutsche Bereine, auch bann nicht, wenn rein wirthschaftliche ober wiffen= schaftliche Beftrebungen als 3med bes Bereins gelten. Die polnischen Bereine bienen aber nicht allein ihren statutenmäßigem Zwede, fonbern fie find bagu ba, die polnische Sprache gu fördern und ben national=polnischen Intereffen gu bienen. Rlar und beut= lich wird bies in einem bem Gotol. ber polnifchen Turnvereinen gewibme= ten Ralender ausgesprochen, ben eine in Bofen ericheinenbe polnifche Zeitung 1897 herausgegeben hat. Darin beißt es über die Sotol=3bee: "Jest, mo ift, in manchen Röpfen fputt | bie Schaaren bes Abels verschwunden find, und ber Beerführer imBauerntit= tel bas Bolt nicht mehr in bie Schlacht führt, fammelt ber graue Gotol neue Regimenter, einigt Stänbe und Rlaffen, übt und bilbet bie Dustelfraft und ichafft neuen Borrath tüchtiger Baterlandsvertheibiger." Der Auffat Schließt mit ben Worten: "Mit Deinem Beifte, Bergen, Gebanten erhebe Dich, gleich bem Falten, Du Sotolfchaar, über bas fabe geiftlofe Leben, mit Deinem ftarten Urme aber trage ftets bie Laft ber ungeheuren, Dir noch beborftehenben Arbeit, ber Bieberges burt bes Baterlanbes. Mit bem Gifer allein tann man heute nicht tämpfen, ber Gebante muß gum Borte

werben, bas Wort gur That."

Staatsanwalt in Ronflitt tommen.

Der Bufammenfaffung bes polniichen Boltes in Bereinen entfpricht bie Abschließung ber Polen gegen bie Deutichen. Gie wollen teine Gemeinschaft mit ben Deutschen, fie suchen ben Beitritt ihrer Boltsgenoffen in beutsche Bereine gu berhindern und brangen bie, welche letteren beigetreten finb, gum Mustritt. In ihren Zeitungen werben bie Bolen immer wieber aufgeforbert, fich bon allen beutschen Bereinen fern= guhalten, felbft wenn es tatholifche Ber= eine find. Bor ben Rriegervereinen werben fie besonders gewarnt, ba fie bort nur bas Trinten und bas Singen beutscher Lieber lernten. Die Polen sollen ihre Kinder nicht in die deutsche Beichtabtheilung schicken, fie follen auch feine beutiche Bredigt boren. Man lehrt fie, bag ein beutsches Gebet eine Gunbe ift, und bie Zeitungen warnen bor bem tatholischen Priefter, ber beutsch ift, und bor bem beutschen katholischen Lehrer, als ben gefährlichften Feinben bes Polenthums. Go fchreibt eine Pofener Beitung: "Bon allen Mitteln gur Ber= beutschung ber Bolen ift bie Bermanifi= rung burch ben Ratholizismus bas gefährlichste ... Was diese Katholiten einmal genommen haben, bas war für Bolen ewig verloren." Und bie "Ga-zeta Grudziansta" in Graubenz fchreibt: "Weshalb bie beutsche Beicht= unterrichts = Abtheilung in Graubeng gahlreich gemefen ift, bas haben wir icon in Riirge in einer ber letten Rum= mern ertlärt. Manche polnifche GI= tern bertaufen bie polnifchen Geelen ihrerRinder, indem fie lettere ber beut= ichen Abtheilung übergeben. Sier bie Beweise. Als wir vor zwei Wochen am Sonntag auf Tarpen zugingen, trafen wir zwei Beiber, Die zur Aufnahme ber Rinder gur Rirche gingen. Muf bie Frage, weshalb fie bie Rinber gur beutschen Abtheilung fenbeten, antworteten fie, bort fei es "feiner". Arme, bumme Wefen! Desmegen alfo, weil es ba "feiner" ift, vertauft ihr bem Teufel bie Geelen Gurer Rinber! Denn bag bie Geelen berjenigen Rinber, welche ber "Feinheit" wegen in die beutsche Abtheilung geben, bem Teufel gufallen, ift ficher, ba auf benjenigen, welche fich bes ihnen von Gott felbst verliehenen Scha= bes ber Mutterfprache entäugern, ichon ein Fluch Gottes laftet."

Auch wirthschaftlich schließen fich bie Bolen, wo immer fie tonnen, bon ben Deutschen ab. Gie taufen nur bei pol= nifchen Raufleuten, beschäftigen nur polnifche Sandwerter, fteigen nur in polnischen Hotels ab u. f. w. Tag= täglich wird ihnen gepredigt, fich nicht an Deutsche zu wenden und nicht "ben schwer verdienten polnischen Groschen ben Fremben" jugumenben. Außerbem wird bafür geforgt, bag überall ba, wo es an polnischen Gewerbetreibenben fehlt, ober wo in Folge ber geficherten polnischen Kundschaft ein polnischer Gefchäftsmann forttommen tann, auch polnische Raufleute, Fabritanten und Sandwerter fich nieberlaffen. Ratur= lich ftellen biefe ihrerfeits nur Bolen an und bulben in ihren Gefchäften feine andere Sprache, als bie polnische. Selbst an ihre beutschen Lieferanten schreiben fie polnische Briefe und for= bern, bag bie gange Rorrespondeng in polnischer Sprache geführt wird. Sa, fie permeigern bäufig bie Unnahme einer in Deutsch abgefanten Rechnung. Gelbft bie alten polnischen Ortsnamen haben fie aus ber Bergeffenheit hervor= geholt, nicht nur ber Stäbte in ben Oftprovingen, fonbern auch weiter im fe nach Lips (Leipzig) ober Dregno (Dresben), wobei fie freilich, ebenfo mie ich hier, bie beutschen namen in Rlammern bahinter feten. Gie erreis chen es oft genug, daß beutsche Fabri= fanten und Raufleute fich ihrem anmagenben Forberungen fügen und fich polnische Rorrespondenten halten, nur um die polnische Rundschaft nicht gu berlieren. Bo es bie Starte ber Bolen irgend erlaubt, ba werben bon ihnen bie Firmenschilber in beiben Sprachen angebracht, und biefem Beis fpiele folgen bann bie beutschen Be= merbetreibenben. Thun fie es nicht freiwillig, fo werben fie burch Bontott= Erflärungen bagu gezwungen. So ha= ben fie es in Bofen bei ber Strafen= bahn burchgefest, bag an ben Wagen neben ben Aufschriften "Bahnhof" und "Dom" auch bie entsprechenben polni= fchen Bezeichnungen angebracht murben, und baf bei ben Brieffaften ber Privatpoft "Sanfa" bie Abholungszeis ten auch in polnischer Sprache angefdrieben find.

Gine fehr wefentliche Stuge ihrer politischen Intereffen haben bie Bolen in ihrer Beiftlichteit. Es gibt in ben Oftprovingen fatholische Beiftliche, Die treu gum Deutschen Reiche halten aber fie find bie Musnahmen. Der bei Beis tem überwiegende Theil ber tatholischen Beiftlichen ift polnischer Gefinnung. Dies ergibt fich fcon baraus, bag in jener Gegend fatholisch und polnisch, fowie evangelisch und beutsch als gleich= bedeutende Worte gebraucht werben. Immer wieber tommt es bor, bag Jemand, nach feiner Religion befragt, er=

DEUTSCHEN GESETZEN ZAHNSCHMERZEN Kopf-und Gliederreissen, etc. "ANKER" PAIN EXPELLER. NewYork d. 19. Aug. 1897.

Pr. Richter's "ANKER"

PAIN EXPELLER ist gut
gegen Zahnschmerzen
geschwollenes und en
zündetes Zahnfleisch
und Neuralgie "Th. blanklide"

Stanstellen Aug. Zahn und Winderen
Stanstellen Aug. Zahn und Winderen
Stanstellen Demisten der vermittel Burbe man noch flarer und beutlicher aussprechen, bag bas Biel bes Gotol 36 ANTERLAGOLD - MEDAILLEN bie Bieberherftellung bes Polenreiches fein foll, mit Baffengewalt, wenn es

geben hat, mit gang besonders beutsch= feindlichen Meußerungen hervorgetreten. Der eine wollte auf einem Sarge bie beutschen Worte "Rube fanft" nicht bulben, ber andere schiefte einen Brief mit ber Bitte um Ausertigung eines Tauficheine gurud, weil ber Brief beutsch geschrieben fei, ein britter er= flarte ben Fahneneib, ben polnische Solbaten bem beutschen Raifer gefchworen haben, als unverbindlich. Die Unterstützung ber polnischen Bewegung burch die tatholische Beiftlichteit ift um fo wirtfamer, als ber Rlerus, bem Rangel und Beichtstuhl gur Berfügung fteben, auf bie Bolen einen überaus großen Ginfluß ausübt, und weil burch Die Beiftlichkeit die nationale politische Bewegung in ben Augen ber Polen gu einer religiös-kirchlichen und baher hei= ligen Sache erhoben wirb. Geftärtt und angefeuert werben bie Polen burch ihre gahlreiche Preffe, bie unter bem Schute ber Preffreiheit fich ungehin= bert aussprechen fann. Ungescheut werben in ben polnischen Zeitungen bie Deutschen, Die feit Jahrhunderten auf bem "alten Biaftenerbe" wohnen, als Frembe, als Ginbringlinge, als Tob= feinde, als Feinde in alle Ewigkeit bezeichnet. Die polnische Preffe berbit= tet fich patriotische beutsche Feste in Bo= fen als eine "Aufreigung ber land= fäffigen Bevölferung." Die Bezeichnung "Preuge" wird als ber größte Schimpf bezeichnet, ben man einem Bo= len anthun tann, und bie Bolen merben aufgefordert, die Preugen gu meiben, wie eine Seuche, wie die Beft. Co schreibt eine Graubenger Zeitung: "Die Berliner tatholische "Germania" er= mahnt die Abficht, ein Bentral-Bahl= Romite zu grunden, und nennt die Bo= Ien "polnische Breugen." Möge bie "Germania" wiffen, bag es für ben Bo= Ien bie größte Beleidigung ift, wenn Je= mand ihn einen Preugen nennt. Wir find Polen und nur Polen, und boch= ftens noch Unterthanen bes Königs bon Breufen, aber feine Breufen." Das Biel ber polnifchen Beftrebungen, Die Wieberherftellung bes Polenreiches, wird in ben Zeitungen bei jeder Bele= genheit in offener ober berhüllter Beife besprochen. Sie predigen Abschüttelung bes beutschen Joches, nennen bie Bolen in ben beutschen Dftprovingen einen bor= geschobenen Poften bes gesammten Claventhums und erflären, ber weiße Abler miiffe wieber herrschen bon ber Oftfee bis zum schwarzen Meere. Bor fünfzig Jahren wurde die polnische Bewegung bom Abel und bon ber Beift= lichteit allein getragen. Der Bauer und ber Anecht, Die erft unter ber preugi= ichen herrschaft frei geworben waren, ftanden ber national=politischen Betve= gung fern, mitunter fogar feindlich ge= genüber. Beute ift bas gang anbers ge= worden. Die unermubliche Agitation hat gemirtt - Abel, Geiftlichfeit, Bauer und Biirger fteben Schulter an Schulter, alle einig im Streben und im Sag. Cbenfo gewann die polnifche Bewegung an Ausbehnung. Sie be= fchrantt fich nicht mehr auf Bofen und Beftpreußen, fie griff über nach Oft= preugen und Schlefien, nach Bommern, ja fie macht fich bereits im Reiche, in Berlin, in Beftfalen und im Rhein= lande fühlbar. Und überall baffelbe Bufammenhalten, ... überall biefelbe Opferfreudigfeit und bie Unterordnung Deutschen Reiche, und richten ihre Brie- unter Die nationale Idee. Go ift benn burch die Bufammenfaffung ber fammten polnischen Bevölferung, ihre feinbliche Absonderung bon ben Deut= fchen, ihren wirthschaftlichen Bufam=

> fchen und bag bie Lanbstriche bem Deutschthum berloren geben. Es ift ber uralte Rampf gwifchen Deutschthum und Glaventhum, ber jest feit mehr als einem Jahrtaufenb tobt. Daß aber bie Bolen in Deutschland fo erftartt find, baran tragen bie Deutfchen nicht gum geringen Theile felbft die Schuld. Lange haben fie die Guh= rer ber polnischen Bewegung ruhig gemabren laffen, und bie Mahnrufe ein= gelner einfichtsboller Manner berhalls ten ungehört. Jest, wo bie polnischen Bestrebungen fo offentundig herborires ten und erftartt find, wird bon beutfcher Seite eine Begenbewegung be= gonnen, bei ber ber 1894 gegründete Oftmartenberein bie Führung übernommen hat. Es ift fein politifcher Berein, b. h. er gebort feiner beftimm= ten Bartei an, fonbern fein ganges Streben befteht barin, ben Bolen ents gegenzuarbeiten und bas Deutschthum gu ftarten. Auf ibn richtet fich ber fcarffte Sag ber Bolen, und es find Drohungen laut geworben, bie Führer und Gründer bes Bereins, Major bon Tiebemann, Dr. bon hansemann und Defonomierath Rennemann, in ihren eigenen Garten aufzuhängen. Der beutschen Bewegung fteben aber mannigfache hemmniffe entgegen. Bor Allem find bas bie Leute, bie auch heute noch für bie Bolen fcmarmen ober boch jebe Gefahr leugnen. Dann bie beutsichen Geschäftsleute, bie in fleinlicher Furcht bor geschäftlichen Rachtheilen fich fürchten, ihr Deutschithum gu be-tennen, und fich fceuen, bie beutsche

menfchlug und ihre gegenfeitige Unter-

ftugung unter Führung ihrer Beift=

lichteit und Preffe ein wirthschaftlicher

und politischer Ring entstanden, wie er

wohl taum in einem anberen Staate,

außer etwa in Bohmen, besteht und wie

ibn fein Staat auf bie Dauer bulben

fann. Die beutiche Bevölferung ber-

ringert, die polnische permehrt fich.

Denn ber Zugug beutscher Bauern in

Folge ber Auftheilung polnischer Guter

wird mehr als aufgewogen burch ben

Weggug beutscher Gewerbetreibenber,

benen ber polnische Bontott bie Gri-

ftengmittel raubt, und bas Polenthum

wird berftartt burch bie aus Galigien

und Ruffifch-Polen herangezogenen

Landarbeiter, bon benen immer ein

Theil in Deutschland feghaft wird.

Und fo liegt bie Gefahr bor, bag in ben

Ditprovingen ichlieflich nicht mehr

beutsche Sprache, Sitte und Art herr=

Keine Heilung, feine Bezahlung

## Dr. McCaughlins **Unerbieten** für schwache Männer.

Mein elettrifcher Gurtel ift ein pofitibes Beilmittel für schwache Manner. Er ertheilt bie fraftigenbe Glets trigität ben fcwachen Theilen und bringt biefelben auf bie Sohe ber nas türlichen Stärte. Er vermifcht bie Spuren jugenblicher Fehler und Musfcmeifungen. Gin jeber fcmache Mann, ein Reber, ber nicht ber Dann ift, ben er fein follte, follte ihn gebraus chen und feine Freunde über bie munberbaren Wirtungen besfelben unter-

#### Bezahlung dafür, wenn geheilt.

Nachbem Sie geheilt find, tonnen Sie mich bezahlen, und ber Preis bafür wird nur bie Salfte von bem fein, was ber altmobifche Gurtel toftete, ber feit 30 Jahren bie Ruden ber Trager verbrannte und Blafen barauf erzeugte. Mein Gurtel ift 3mal ftarter als irgend ein anderer und berbrennt nicht bie Saut, Man fpreche beute bor ober verlange mein Buch, welches Mustunft ertheilt.

Sprechflunden:
8 Uhr Morgens bis
9:30 Woends.
Somntags von 10
Dr. M. G. McLAUGHLIN,
10 11 Uhr.

find bie Gewerbetreibenben, bie bem beutschen Bolte borRurgem ben fcmah= lichen Bormurf bon banifcher Seite gu= gogen: "Für Geld thut ber Deutsche Mus politischen Gründen ftanben bisher bie Sozialbemofraten ber beutschen Bewegung feindlich gegen= über. Reuerdings aber scheinen bie Polen ben Sozialbemokraten in Deutsch= land unbequem gu werben, ba fie fich bon letteren nicht beeinfluffen laffen und ba man in ihnen bie Arbeiter gu fürchten beginnt, Die Die Breife brüden. Die Sozialiften im Reich fprechen jest schon von der polnischen Schmut-Kon= furreng und berlangen Schut für ben "beutschen" Arbeiter. Daß bas Ben= trum für bie Bolen eintritt, ift natur= lich, gumal ba in Bentrumstreifen bie Muffaffung berricht, Die Germanifirung ber Oftprovingen fei mit beren Evan= gelifirung gleichbebeuetnb. In neuerer Beit aber richten fich bie beutschen Ra= tholiten in ben Oftprovingen, die unter bem polnischen Drud genug gelitten haben, auf, und Streitigkeiten amifchen ben beutschen und polnischen Ratholiten find in Folge beffen nicht febr felten. In Allenstein ftanden fich bei ber lets= ten Reichstagswahl ein deutscher und ein polnischer tatholischer Priefter als Randidaten gegenüber, und ersterer fiegte. In Thorn ift ein beutscher ta= tholischer Berein gegründet worben, ber bon ben Bolen heftig angefeindet wird. Wie fehr ben Polen ihre nationale Sache ber tatholifchen borangeht, tann man aus ihrem Fortbleiben bom Ra= tholifentage in Reiffe erfeben, weil bort nur beutsch gesprochen werden burfte.

Ein bauernder Frieden fann mit ben Bolen erft bann geschloffen werben, wenn fie jebe Soffnung auf bie Wieber= aufrichtung eines polnischen Reiches aufgeben und ihr "Jeszage Polsta nie aginda" (noch ift Bolen nicht verloren) berlernen, wenn fie alle Unfprüche au eine politische Sonberftellung fallen laffen, wenn fie barauf verzichten, bag ihre Sprache im öffentlichen und amtlichen Bertehr neben bem Deutschen eine gleichberechtigte Stellung einnehmen foll, wenn fie fich nicht mehr gegen bie Deutschen abichliegen; mit einem Borte, menn fie alle als Ungehörige bes beut= fchen Reiches jum Boble bes letteren ftreben und arbeiten. Dag bie Bolen ihre Geschichte, ihre Nationalität, ihre Sprache berleugnen, berlangt niemand, ebenfo wenig wie ihre Bernichtung und Musrottung. Aber bie Oftprovingen gehoren nun einmal burch bie Dacht gefdichtlicher Thatfachen gum Deut= ichen Reiche, und babon foll niemand fie trennen. Die Deutschen haben borthin Rultur unb Gefittung getragen, und fie werben bas gewonnene Land nicht ju Gunften ber Bolen aufgeben, nur um einen gefährlichen Feind mehr an ihren Grengen gu haben.

F. E. Ofthaus.

#### Straus & Schram, 136 und 138 W. Madison Str.

niebrigften finb.

Möbeln, Teppidjen, Gefen und Baushaltungs-Gegenständen. bie mir auf Abjahlungen von \$1 per Boche ober 84 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Befuch wirb Guch übergeus gen, bag unfere Preife fo niebrig als bie

## An die Lefer der "Abendpoft" vertaufen mir bauerhafte und mit Leber überzogene Bruchbander gu 65c für einfeitige (jebe Größe). \$1.25 für doppelfeitige (jebe Größe).

Gleiche Baare ift nirgenbs in ben Bereinigten Stagten unter \$1.50 unb \$3.00 au faufen. Feinere Sorten zu halben Preisen. Wir machen die besten Unter-leibsbinden und Nabelbruchbander. Billige Kruden. Gummiftrumpfe fat ge-schwostene Adern und Zeine werden nach Mag angesertigt. — "Abends bis 9 Uhr offen. "— 3 bequeme Anpahzimmer. — Freie Untersuchung durch unseren ersahrenen Bruch=Spezialiften.

Auherhalb ber Stadt Bohnenbe erhalten frei in berichloffenem Roubert unferen ausführ-lichen beutiden Ratalog bon Bruchbanbern, Unterfeibsbinden, Gummiftrumpfen, wenn fie bie Abendpoft benennen.



## K.W. Kempf, 84 La Salle Str. Exkursionen nach alten Heimalh Rajute und Zwijdended.

Billige Sabrpreise nach und von Europa. Svesialität: Deutsche Sparbank Areditbriefe; Geldfendungen.

F Erbichaften dingiogen. Forfchuf ertheilt, wenn gewünscht. Forans baar ausbezahlt. Bollmachten notariell und tonsularisch besorgt. Militärjachen Pag ins Ausland. Ronfultationen frei. Lifte berfcollener Erben.

Deutices Aoniular: und Rechtsbureau: 3. 2. Ronfulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntage offen von 9 bis 12 Uhr.

## J. S. Lowitz, 99 CLARK STR.,

Schiffskarten

Dienstag, 24. April: "Raiserin Maria Iberesia", Mittwoch, 25. April: "Renfington", nach Antwerpen, Donnerstag, 26. April: "La Touraine", exprech, nach habre. Donnerftag, 26. April: "Bremen" . . nach Bremen. Gamftag, 28. April: "Balatia" . . . nach Domburg. Samftag, 28. April: "Statenbam", Geppreft, nach Rofterbam.

mofahrt bon Chicago 2 Tage vorger. Bollmachten, notariell und fonfularifd, Erbichaften, regulirt. Forfduß auf Berlangen. Deutsches Konsular-

und Rechtsbureau, 99 Clark Strasse. Office-Stunden bis 6 Uhr Mbbs. Conntags 9-12 Ufe

<u>Cle Gle Transatiantique</u> Frangofifde Dampfer-Linie. 71 DHARBORN STR.

Konful B. Clauffenius.

#### Grbichaften Vollmachten 🕶 nnfere Spezialität. In ben lehten 25 2ihren baben wir Aber

20,600 Erbschaften re-ulirt und eingezogen. — Borfcuffe gemabrt. Derausgeber ber "Bermiste Erben-Bifte", nach amta lichen Quellen gufammengeftellt. Bechiel. Boitzahlungen. Frembes Gelb.

Norddeutschen Llond, Bremen. Melteftes Deutsches Inkasso=, Rotariats- und Rechtsbureau.

Chicago 90-92 Dearborn Strafe. Connlags offen ben 9-19 Mbe.

Schiffstarten.

\$25.00 \$28.00